





# BIB',IOTECA PROVINCIALE Armadio Otopic of ordine



111

Prov

# Johann Gottfried v. Berders

# fämmtliche Werke

in vierzig Banben.



Cechszehnter Band.



Stuttgart und Cubingen.

3. G. Cotta'f her Berlag.

1852.

Johann Gottfried v. Berbers

# sämmtliche Werke.

Bur ichonen Literatur und Runft.

Bierter Banb.

Stuttgart und Cabingen,

3. Gotta' foher Berlag. 1852.



### Inhalt.

### Stimmen ber Volker in fiebern.

| Erfte Abtheilung.                                                      |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Ueber Diffian und bie Lieber ber alten Boller; Ausgug einiger       | Grice |
| Briefe 1773. Aus ber Sammlung von beutscher Art und Runft .            | 5     |
| II. Mehnlichfeit ber mittlern englifden und beutiden Dichtfunft; 1777. |       |
| Aus bem beutichen Dufeum                                               | 3+    |
| III, Borrebe ju ben Bolfeliebern und beren Bueignung; 1778 und 79      | 55    |
| IV. Das erfte Buch. Lieber aus tem boben Rorb                          | 79    |
| 1. Gronlanbifches Tottenliet                                           | 79    |
| 2. Lapplantifch: Die Sabrt gur Geliebten                               | 81    |
| 3. — bas Rennthier                                                     | 83    |
| 4. Efthnifche Godgeitlieter                                            | 84    |
| 5. Jorru. Gfibnifch                                                    | 87    |
| 6. Der Sageftolge, Chenfalls                                           | 88    |
| 7. Lieb vom Rriege. Chenfalls                                          | 89    |

| 8. Rlage ber Leibeigenen. Auch efibnifch                                                                                                                  | 91  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Der Ohren bat zu horen, ber verftopfe fie nicht vor<br>ber Stimme ber Menichbeit, fonft verftopft fie ber Sochfte,<br>wenn er zu ibm ruft in ber Roth. M. |     |
| 9. Lettifch: Frublingelieb ,                                                                                                                              | 93  |
| 10. Fragmente lettifcher Lieber                                                                                                                           | 97  |
| 11. Litthauifch: Lieb eines Reiters                                                                                                                       | 58  |
| 12 Die frante Braut                                                                                                                                       | 101 |
| 13. — Brautlied                                                                                                                                           | 102 |
| 14 Abichiereliet eines Datchens                                                                                                                           | 103 |
| 15 Die erfte Befanntichaft                                                                                                                                | 104 |
| 16 Der verfunfene Brautring                                                                                                                               | 105 |
| 17 Lieb tes Darchens um ten Garten                                                                                                                        | 106 |
| 18 Der ungludliche Beibenbaum ,                                                                                                                           | 107 |
| 19. Tartarifdes Liet : Alage um eine geftorbene Braut                                                                                                     | 108 |
| 20. Benbifdes Crottlieb; Die luftige hochzeit                                                                                                             | 109 |
| 21. Merlafifche Lieber: Raboslaus                                                                                                                         | 111 |
| 22 Rlaggefang ber Frauen Afan Aga's                                                                                                                       | 115 |
| 23 Die fcone Dolmeticherin                                                                                                                                | 119 |
| 24 Gefang ron Milos Cobilid und Buto Brantovich                                                                                                           | 122 |
|                                                                                                                                                           |     |
| Das zweite Buch. Lieter aus tem Cub                                                                                                                       | 129 |
| 1. Griechifches Freiheitelieb                                                                                                                             | 129 |
| 2 Der Bunich                                                                                                                                              | 130 |
| 3 Ariftoteles, Rob bee Gafifreuntes (ober ber Tugenb) .                                                                                                   | 131 |
| 4 Sochzeitlieber                                                                                                                                          | 132 |
| 5 Fragmente ber Cappbo                                                                                                                                    | 133 |
| 6 Catull's Sochzeitgefang                                                                                                                                 | 134 |
| (Benige Blumchen: Die reichere Lefe, und Berfius und horag, haben andere Stellen,)                                                                        |     |
| 7. Cicilianif des Chifferlieb an bie Jungfrau Maria                                                                                                       | 137 |
| 8. Gin anteres ficilianifches Liebchen                                                                                                                    | 139 |

### VI.

| 9.  | Aus  | tem Italienifchen: Die Corge                 |     |       |    |
|-----|------|----------------------------------------------|-----|-------|----|
| 10, | _    | - Lieb ber hoffnung                          |     |       | _  |
| 1.  | Chic | brara's Frühlingelieb                        |     |       |    |
| 2.  | Spa  | nifch: herrlichfeit Granaba's                |     |       |    |
| 3.  | _    | Abenamar's ungludliche Liebe                 | 4   |       |    |
| 4.  | _    |                                              |     |       |    |
| 5.  |      | Batba an Batb                                |     |       |    |
| 16. | _    | Baib an Baiba                                |     |       |    |
| 17. | _    | Baita's traurige Bochgeit                    |     |       |    |
| 18. | _    | Baful unt Lintaraja                          |     |       |    |
| 19. | _    | Gaful und Zaiba                              |     |       |    |
| Ю.  | _    | Der Brautfrang                               |     |       |    |
| 1.  | -    | Aljama                                       |     | 2     |    |
| 2.  | _    | Der blutige Strom                            |     |       |    |
| 3.  | -    | Belintaja                                    |     |       |    |
| 4.  | _    | Lieb eines Gefangenen                        |     | . '   |    |
| 5.  | _    | Gongora's furger Frubling                    |     |       |    |
| 6.  | _    | - Frühlingspalaft                            |     |       |    |
| 7.  | -    | - flagente Fifcher                           |     |       |    |
| ۶.  | _    | - Glud und Unglud                            |     |       |    |
| 29. |      | - fciffenbes Brautpaar                       |     |       |    |
| Ю.  | _    | - Die Entfernte                              |     |       |    |
| 1.  | _    | - Die Echo                                   |     |       |    |
| 2.  | Fra  | ngöfifch: Moncrif's Graffin Linba            |     |       | _  |
| 3.  | _    | Graf Thibault's Connet                       |     |       |    |
| 34. | -    | (Seinrich IV.) Lieb von ber Morgenrothe .    |     |       | ١. |
| 5.  | _    | Lieberchen von genelon, Quinauft und einem U | nbe | fanni | en |
| 6.  | _    | Cehnfucht                                    |     |       | _  |
| 37. | _    | Lieb ber Destemona                           |     |       |    |
| 8.  | _    | Balto's Cohn                                 |     |       |    |

### VIII

| Zweite Abtheilung.                                        |    |             |
|-----------------------------------------------------------|----|-------------|
| VI. Drittes Buch. Mus Dorbmeft                            |    | 203         |
| 1. Aus Dffian: Billans Ericheinung und Fingals Schilbelar |    | 203         |
| 0 D-105-751 # 1 1 m                                       |    | 203         |
|                                                           |    |             |
|                                                           | -  | 208         |
| 4. Scotifche Ballaben und Lieber: Der Schiffer            |    | 209         |
| 5 Der eiferfüchtige Ronig                                 |    | 211         |
| 6 Murray's Ermorbung                                      | _  | 213         |
| 7. — Bilbelm und Margareth                                |    | 214         |
| 8 Bilbelme Geift                                          |    | 217         |
| 9 Anne Bothwelle Biegenlieb                               |    | <b>22</b> 0 |
| 10 D meb, o meb!                                          |    | 222         |
| 11 Das nußbraune Datchen                                  |    | 224         |
| 12. — Bantilet                                            |    | 229         |
| 13 Billiges Unglud                                        |    | 230         |
| 14 Der Brautichmud                                        |    | 232         |
| 15 Die Bubentochter                                       |    | 234         |
| 16. — Coward                                              |    | 236         |
| 17. lleber bie englifden und fcotifden Lieber             |    | 238         |
| 18. Englifch. Die Chernjagt                               |    | 239         |
| 19 Ronig Efthmer                                          |    | 249         |
| 20 Beinrich und Ratharine                                 |    | 259         |
| 21, - Die fcone Rofemunte                                 |    | 262         |
| 22 Glisabeth im Gefangniß                                 | -, | 269         |
|                                                           |    | 271         |
|                                                           | 1  | 271         |
|                                                           |    |             |
| 25. — Baltgefang                                          |    | 272         |
| 26 Balegefang                                             |    | 273         |
| 27 Gines gantmanne Grablieb                               |    | 273         |

| 29.         | _     | Liebchen ber Destemona             |       |       |     |     |      | Ceite<br>276 |
|-------------|-------|------------------------------------|-------|-------|-----|-----|------|--------------|
| 30.         | _     | Opheliene Gefang um ihren Bater    |       |       |     |     |      | 280          |
| 31.         | Eng   | lift: Das Dlabchen am Ufer .       |       |       |     |     |      | 285          |
| 32.         | _     | Beg ber Liebe                      |       |       |     |     |      | 286          |
| 33.         | _     | Alfanger und Zaiba                 |       |       |     |     |      | 298          |
| 34.         | _     | Das Thal ber Liebe                 |       |       |     |     | 7    | 292          |
| 35.         | _     | Lieb im Gefangnif                  |       |       |     |     |      | 293          |
| 36.         | _     | Der Gludliche                      |       |       |     |     |      | 295          |
| 37.         | _     | Der Anabe mit bem Dantel .         |       |       |     |     |      | 296          |
| <b>3</b> 8. |       | Die brei Fragen                    |       |       |     |     |      | 303          |
| <b>3</b> 9. | _     | Biter tas Liebesichmachten .       |       |       |     |     |      | 304          |
| 40.         | _     | Die Gilberquelle                   |       |       |     |     |      | 305          |
| 41.         | _     | An bie Gefuntbeit                  |       |       |     |     |      | 306          |
| 42.         |       | Gludfeligfeit ter Che              |       |       |     |     |      | 308          |
| 43.         | _     | Das Unvergleichbare                |       |       |     |     |      | 309          |
| 44.         | _     | Gewalt ber Tonfunft                |       |       |     | :   |      | 310          |
| 45.         | _     | Lieb bes mabnfinnigen Dabchens     |       |       |     |     |      | 311          |
| 46.         | _     | Die Biefe                          |       |       | ć   |     |      | 313          |
| 47.         | _     | Das traurenbe Matchen              | ٠.    |       |     |     |      | 314          |
| 48.         | _     | Tidelle Roschen unt Rolin .        |       |       |     |     | . 22 | 315          |
| 49.         | -     | Die Tobienglode                    |       |       |     | ٠.  |      | 317-         |
| 50.         |       | Berg und Muge (aus ben mittleren 3 | Beite | n)    |     |     |      | 320          |
| 51.         | _     | Balter Dapes für bie Briefterebe   |       |       |     |     |      | 322          |
| II.         | Biert | es Buch. Dorbifche Lieter          |       |       |     |     |      | 324          |
| 1.          | Gfa   | Itifch. Baubergefprach Angantpre   | unt   | herve | 116 |     | ÷    | 324          |
| 2.          | _     | Ronig Bafo's Toresgefang           |       | . 8   |     |     |      | 330          |
| 3.          | _     | Das Sagelmetter                    |       | 1, 1  |     |     |      | 336          |
| 4.          | -     | Morgengefang im Rriege             |       | : /   |     | . ' |      | 337          |
| 5.          | -     | Des gefangenen Asbiorn Brube Lieb  |       | .^    |     |     |      | 338          |
| 6.          |       | Die Bolufpa                        |       |       |     |     |      | 341          |
| 7.          | _     | Das Grab ter Prophetin             |       |       |     |     |      | 350          |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                             |                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              | 8                               | .ks |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|
|   | 8,  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                             |                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              | . 3                             | 353 |
|   |     | - Die Tobeegottinnen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                             |                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,                                                                            | . 3                             | 356 |
|   | 10. | - Der verfchmabte Jungl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ing                                                |                                                                             |                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              | . 3                             | 358 |
|   |     | Danifd. Givere Bobe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                             |                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              | . 3                             | 360 |
|   | 12. | - Nortlante Runfte .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | •                                                                           |                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              | . 8                             | 362 |
|   |     | - Der Baffermann .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                             |                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              | . :                             | 363 |
|   | 14. | - Des Erlfonige Tochter .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                             |                                                        |                                                                           |                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                 | 364 |
| V | Ш.  | Das fünfte Buch: Deutsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lieb                                               | r                                                                           |                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,                                                                            | . :                             | 67  |
|   |     | König Lubwig (ft. 882) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                             |                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                 | 367 |
|   | 2.  | Schlachtlieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                                             |                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              | . 8                             | 372 |
|   | 3.  | Schlachtgefang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    | ٠.                                                                          | ٠                                                      |                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              | . 6                             | 3;5 |
|   | 4.  | Simon Dach's Lieb ber Frei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | indfo                                              | haft                                                                        |                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              | . 3                             | 376 |
|   | 5.  | Elfaffer Lieb vom jungen &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rafei                                              | t                                                                           |                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                            |                                 | 378 |
|   | 6.  | Das Roschen auf ber Saibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                             |                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              | . 1                             | 379 |
|   | 7.  | Das Mabchen und bie Bafel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ftaut                                              | ė                                                                           |                                                        | ٠.                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              | :4                              | 180 |
|   | 8.  | Das Lieb vom eiferfüchtigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rno                                                | ben                                                                         |                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              | . :                             | 381 |
|   | 9.  | Thuringifches Rlofterlieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                             |                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              | . 14                            | 383 |
|   | 10. | Das Lieb vom herrn von Fo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lfen                                               | ficin                                                                       |                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                 | 184 |
|   | 11. | Gin Comeigerliebchen , Dust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | le ur                                              | tb B                                                                        | abele                                                  |                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                            | . 1                             | 386 |
|   |     | Der herausgeber ist angest ist und inte und antere schweigerische schlieben die Eriste zu lang abnitiger Sammlungen aufr Ischube, Schilling und and oft wahrbaft voetlische Seit wiele, zum Theil außerft na alten Böllsche im Gebirge. Buggisberger Lieb, so ber 1 und mie viele, melige zu sie wie eine die wie den die Welle, melige zu sie wie der der der der der der der der der de | Bol<br>nerfi<br>ere l<br>len<br>ive<br>un<br>lnter | lfefti:<br>lher<br>am :<br>Thro:<br>vorfi<br>Liebd<br>b fel<br>walk<br>neln | mme<br>er i<br>mach<br>niften<br>omm<br>hen i<br>bft : | n ein;<br>vill 1<br>en.<br>1 Kri<br>en;<br>im D<br>weite:<br>Jogg<br>t Iw | urüd<br>Theil<br>Egelic<br>egelic<br>egelic<br>etheile<br>dunbe<br>r hin<br>eli ur<br>ingli | ten, entern<br>18 ent<br>18 ent<br>16 ent<br>16 ent<br>16 ent<br>16 enter<br>16 entern<br>16 entern | mblic<br>ehme<br>halte<br>wori<br>o feh<br>vicle<br>fo ba<br>enneli<br>t ver | t<br>n<br>n<br>r<br>r<br>n<br>e |     |
|   | 40  | fcmabet bat! Gie haben au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cuy p                                              | HOTE                                                                        | cyen                                                   | 2861                                                                      | rtŋ.                                                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D7.                                                                          |                                 |     |
|   |     | Flug ber Liebe Gile gur Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    | ٠,                                                                          | •                                                      |                                                                           | •                                                                                           | ٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                 | 387 |
|   | 13. | Wile gur riebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                             |                                                        |                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              | . :                             | 388 |

|   | 14.         | Liebchen ber Cebnfucht      |            |        |       |      |      |      |     |     | Erite<br>389 |
|---|-------------|-----------------------------|------------|--------|-------|------|------|------|-----|-----|--------------|
|   |             | Die Liebe                   |            |        |       |      |      |      |     |     | 389          |
|   | 16.         | Roberthine Bettftreit bee   | Frübl      |        |       |      |      | Ĭ.   |     |     | 390          |
|   |             |                             |            |        | Ĺ     |      |      | Ċ    | Ċ   |     | 392          |
|   |             | Dris, Freiheit in ter Lie   | he         |        |       |      |      | Ċ    | Ċ   | Ċ   | 393          |
|   |             | Dache, Mennchen von Tha     |            |        |       |      |      |      | ·   | •   | 394          |
|   | 20          |                             |            |        |       |      | Ċ    |      |     |     | 395          |
|   | 21.         | - Brautfrang .              | ·          | ·      | Ċ     |      | Ċ    |      | ٠   | ·   | 397          |
|   |             | Flemming's Tangliet .       |            |        | ٠.    |      |      |      | :   |     | 398          |
|   |             | Beinr. Alberts, Amer im     |            |        |       | Ċ    |      |      |     | :   | 399          |
|   |             | Bettfireit ter Rachtigall;  |            |        |       |      | •    |      | •   | •   | 401          |
|   |             | Rabellieb                   | in 20      | evita, |       |      |      | •    | •   | •   | 405          |
|   |             | Clautius, Abentlieb .       |            |        |       | :    | :    | :    | •   |     | 406          |
|   | 20.         | Bergeffe Deutschlanbe n     |            |        | -     |      |      |      |     |     | 400          |
|   |             | aus menigen bie unftraflic  |            |        |       |      |      | аив  | cem | mic |              |
|   | 27.         | Gin alter beuticher Eprud   | <b>b</b> . |        |       |      |      |      |     |     | 407          |
|   | 28.         | Untere teutiche Grruche     |            |        |       | ٠.   |      |      |     |     | 409          |
|   | 29.         | Buthere Lieb vom Sofe       |            |        |       |      |      |      |     |     | 410          |
|   | 30.         | Bergmannelieb über ten f    | åchfife    | hen !  | Bring | enro | шь   |      |     |     | 411          |
|   | 31.         | Gin Thuringerlieb .         |            |        |       |      |      |      |     |     | 414          |
|   | 32.         | Bobmifche Fürftentafel      |            |        |       |      |      |      |     |     | 415          |
|   | 33.         | Der Fürftenftein (in Rarn   | then)      |        |       |      |      |      |     |     | 420          |
|   | 34.         | Das Rog aus tem (bohmi      | schen)     | Bei    | ge    |      |      |      |     |     | 423          |
| 1 | <b>x.</b> 9 | Das fechete Buch: Lieber be | r Wi       | (ben   |       |      | ,    |      |     |     | 428          |
|   | 1.          | Matagaffen - Lieber; B      | orber      | dt:    | Rôni  | a 21 | mrai | iani |     |     | 428          |
|   |             | Der Ronig im Rrieg .        |            |        |       |      |      |      | -   |     | 429          |
|   |             | Rlage um tes Ronigs Co      | bn         |        |       |      |      |      |     |     | 430          |
|   |             | Trauet ten Beifen nicht     |            |        |       |      | Ċ    | ÷    | Ċ   |     | 431          |
|   |             | Banbar und Migng .          |            |        |       |      |      |      |     |     | 431          |
|   |             | Amranani unb Baina          |            | •      | Ċ     | Ċ    |      |      | ·   |     | 432          |

### ХII

|     |                      |      |      |    |  |  |    |     | Gei |
|-----|----------------------|------|------|----|--|--|----|-----|-----|
| 7.  | Der Ronig unter bem  | Bau' | m    |    |  |  |    |     | 43  |
| 8.  | Des Ronige Born .    |      |      | ., |  |  | ÷. |     | 43  |
| 9.  | Unmenfchliche Mutter |      |      |    |  |  |    |     | 43  |
| 10. | Ungludliche Tage .   |      |      |    |  |  |    |     | 43  |
| 11. | Mus Peru: Die Rege   | ngöt | tin  |    |  |  |    | ٠.  | 43  |
| 12. | Der Beruaner an fein | Mab  | chen |    |  |  |    | . , | 43  |



# Stimmen der Dolker

in Liebern.

Befammelt, geordnet, jum Theil überfett.

Erfte Abtheilung.

Rebft zwei Abhantlungen:

I. Ueber Offian und bie Lieber ber alten Bolfer.

II. Achulichfeit ber mittlern englifden und beutichen Dichtfunft,



### Vorerinnerung des Berausgebers.

In ben Jahren 1778 und 79, in ber fcbonften Bluthe feines Lebens, unternahm ber Berewigte bie Musflibrung eines ber glücklichften Bebanten, welchen er icon in ben Briefen über Offian batte laut werben laffen: bie originellften und beliebteften Lieber verfcbiebener Nationen mit jener ibm eigenen Treue und Lebenbigfeit in unfere Sprache au übertragen. In viel fpatern Jahren beichloft er ber Sammlung weitern Umfang ju geben, und mas er irgenb von frember Boefie beutich geliefert, in guter Orbnung ba niebergulegen. Diefe 3bee, und fo viele fcone und große, bie fein Benie täglich erzeugte, und beren Borftellung, wie wenn fie icon ausgeführt waren, ber froheste Benuß für ibn mar, vereitelte ber Tob. Auch baft wir nicht feine übrigen poetischen Werfe zu bem Gube gefichtet. um jenen Entwurf einigermaßen zu erfüllen, wurde burch Bufalle, befonbere aber burch feines Erftgebornen gwar ruhmvollen (als im Wege ber Pflicht; fonft aber, in wie manchem Berhaltnif! allgufruben) Tob verbinbert. Er, vertraut mit bes Baters Bebanten. batte biefes ausführen wollen. Wir liefern alfo, mit Beifilgung einiger, bei ihm noch aufgefundenen, alten, und mit Absonberung einiger neueren und eigenen Lieber Berbers, beren Blat anberemo fich schicklicher finbet, bauptfächlich nur bie welche er schon berausgab, in ber genauern Anordnung welche er vorhatte, und mit feinen Erläuterungen an gehöriger Stelle. Um die Geldichte feiner Ansicht solder Gebichte vollftanbig vorzulegen, werden die Briefe über Offian und eine Abandlung über brittische und beutiche Dichterei in ben mittlern Zeiten vorausgeschidt.

Es sind Bruchstüde eines herrlichen Obeums, worin gute und eble Sänger jeder den Geist seines Bells aushprechen, umd tro aus den nannichsaltigst modulirten Nationaltönen der Eintlang aller Stämme mit gemeinsanter menschlicher Natur berdorgehen sollte. Stüd mit jeder Arbeit für den Bau, für die Zier eines solchen Tempels der Menscheit! Das ist die störfte Sölfervereinigung, in einerlei Gesichs für alles was gut, sich nud recht ist, was das Leben erheitert, und den Seinn gibt stei und froß einander wohl zu wollen und zu dervollsemmen.

Berlin, ben 10 Aug. 1806.

Johann von Müller.

### I.

# Meber Offian und die Lieder alter Dolker.

Auszug aus einigen Briefen.

Mus Deutscher Art und Runft. 1773.

Much ich bin, wie Gie, ilber bie Erscheinung Offians, wie über ein unerwartetes episches Original, erfreuet. Gin Dichter wie Offian, voll Sobeit und Unidulb in ben Empfindungen, voll Scenen ber Ginfalt, Thatigfeit und Seligfeit bes menichlichen Lebens, muß, wenn man in faece Romuli an ber Wirtsamteit guter Buder nicht gang bergweifeln will, gewiß auf eine gute Beise wirten und allenthalben Bergen regen, bie noch jett in ber alten ichottischen Butte gu leben wünschen, und fich ihre Baufer gu folden Butten einweibn. - Auch Denis Ueberfebung berrath fo viel Rleif und Beidmad, einen fo gliidlichen Schwung ber Bilber, einen fo leichten Gebrauch ber beutschen Sprache, baf ich fie meiner Bibliothet fogleich augeführt babe, und Deutschland zu einem Barben Gliid wilniche ben ber icottifde Barbe nur gewedt bat. Aber Sie, ber borber fo baloftarrig an ber Babrbeit und Authenticität bes ichottifchen Difians zweifelte, boren Gie jett mich, ben Bertheibiger, nicht halsftarrig zweifeln, fonbern bescheiben muthmaßen, baft, trot alles Rleifies und Beidmads und Schwunges und Ueberfluffes ber Sprache, in biefer beutschen Uebersetung Offian vielleicht nicht ber mabre Offian febn möchte. Bollen Gie barüber meine Grünbe boren?

2.

Meine Gründe gegen ben beutschen Ossan beruhen nicht, wie Sie meinen, im Eigenstum gegen ben beutschen herameter überhaupt, benn was trauen Sie mir für Empfindung, für Ton und harmonie der Seele zu, wenn ich 3. E. den Kleistischen, den Klopstod'ichen Sexameter nicht sisstem follte? Aber weil Sie doch einmal selbst darauf gekommen sind, ter Ktopstod'iche Dexameter dei Offstan? freilich auch dinc illae lacrimae! Hatte Die eigentliche Manier Offstans nur etwas auch mit dem innern Ohre überlegt — Offsan is futz, start, männlich, adgebrochen in Bisbern und Empfindungen – Klopstod's Manier, so ausmalend, so vorrefflich, Empfindungen ganz ausströmen, und wie sie Wellen schlagen, sich iegen und wiedertommen, auch die Worte, die Sprachflägungen ergiesen zu lassen, welch ein Ulterschied! Und was ist nun ein Offsan in Klopstod's Dexameter? in Klopstod's Manier? Hat kenne ich teine zwo verschiedenerer, auch Offsan ich wirtsich wie Eropässis betrachtet.

Mer das ift er nun nicht, und dieß wollte ich Ihnen nur sagen. Disians Gedichte sind Lieder, Lieder des Bolts, Lieder eines ungeküdeten sinnlichen Belts, die sich so sangeküdeten sinnlichen Belts, die sich so sangeküdeten sinnlichen Belts, die sind sange im Munde der dierenden. Tenden Tennen — mit sie des in unfrer schänen epischen Gestalt? baben sie's sewischende Halber werden der gegen die stehend, wenn ich mich zurest gegen bie klepkinssischiet Offians auf nichts so sehr aus auf inneres Zeuguiß, auf den Geist des Berts selbst berief, der uns mit weissgander Stimme zusagte: "So etwas sann Machperson unwöglich gedichtet haben! so was läßt sich in unsern Jahrunderte micht dichten!" mit eben dem innern Zeuguiß ruse ich sehr so sans sich sich verfüngen und erhalten! solgsich ihr sicht Ofssan sich sich schriftig nicht sortsungen und erhalten! solgsich ist sicht Ofssan dass songen Setz zu meinem innern Beweise?

3.

So eigensinnig für Ihren beutschen Offian! burch Berglieberungen und einzelne Bergleichungen es mir abzwingen ju wollen "bag er

gewiß so gut als der englische sep!" In Sachen der bloßen, schnellen Empfindung, was läßt sich de nicht zergliedern? was nicht durch ein grübelndes Zerlegen beraus beweisen, was — wenigstens die vorige schnelle Empfindung gewiß nicht ist. Saben Sie es bedach was Sie so oft und täglich sichten, was die Auskassung eines, der Zusatz eines andern, die Untdergeitung und Wiederholung eines der Zusatz sie so mur andern Accent, Bich. Seinme der Nede durch aus silt andern Ton geben könne?" Ich will den Sinn noch immer undertührt lassen; aber Ton? Farbe? die schnellste Empfindung von Sigenheit des Orts, des Bwecks? — Und beruht nicht auf biesen alle Schönheit eines Gedichts, aller Geste und bereit des Bert, so geber din unser Ossan als ein poetisches Wert, so gelfer als der englische sehr voll er ein so schönes Wert ist, so effer als der englische sehr voll er ein so schönes Wert ist, so ihr er der Aber Distan, nicht mehr; das will ich ja nur sagen.

Rehmen Sie eins ber alten Lieber, bie in Shakelpear, ober im englischen Sammlungen biesen Art vorsommen, und entikleiden Sie's bon allem Lyrischen des Abolitanges, des Keints, der Wortsetzung, des dunkten Ganges der Melodie; saffen Sie ihm bloß den Sim, so so, und auf solche und selche Weise in eine andre Spracheitbetragen; ist's nicht als wenn Sie die Volleit in einer Welchei don Pergoses, oder die kettern auf einer Blattseite umwührfen? Wo bliebe der Sinn der Sieles von bliebe Pergoses. Mir fällt eben das Liedhen aus Shakespaars Twelsten - Night in die Hand bei welchem der liedessche Zerzog von himmen sheiden will! —

The spinsters and the knitlers in the sun And the free maids that we've their thread with bones Do use to chant it: it is silly sooth And dallies with the innocence of love

Like the old age -

Run, werben Sie bei solchem Lobe nicht begierig auf bas alte Lieb selbst? Auf! überseben Sie's flugs in Hexameter .
Song.

Come away, come away, death!

And in sad cypress let me be laid;
Fly away, fly away, breath!

I am slain by a fair cruel maid!

My shrowd of white, stuck all with yew, Oh prepare it!

My part of death no one so true

Did share it!

Not a flow'r, not a flow'r sweet On my black coffin let there be strown; Not a friend, not a friend greet

. My poor corpse, where my bones shall be thrown.

A thousand thousand sighs to save

Lay me, o where

True lover never find my grave

To weep there. 1

Der sollte nicht mein Freund fenn, ber bei biefem fo einfaltigen, nichtstagenben Liebe, infonderheit lebenbig gesungen, nichtst mitfüllte! Inbeffen, wenn es liberfett wilrbe, wenn ber Gingige fast bem ich hiezu Bieglamsteit zutraue, ber Sanger bes Stalbengejanges, wenn biefer Dichter, ber so mancherlei, so vortreffich seyn tann,

4 Das Lieb fieht in biefer Sammlung, unter ben Liebern aus Shakefpear : Suffer Tob. fuffer Tob &.

es überseite, wie anders erhält es den Abbruck der innern Empfindung als durch den Abbruck des Aeufern, des Similiden, in Horn, Klang, Ton, Melobie, alles des Duntlen, Unnennbaren, was uns mit dem Gesange stromweise in die Seele sließet. Schlagen Sie die Oddskepischen Reliques of ancient Poetry auf; überschen Sie was und vie schol eie es wollen, aber außer dem Ion des Gesanges, und jehen Sie dann was Sie haben verden!

Sie tennen boch die fülfe Romange, von ber ich mich munbere baß fie fich in ben Dobbsep'ichen Reliques nicht finbet: heinrich und Katbrine:

> In ancient times in Britain Isle Lord Henry was well knowne -

Ein englischer Rector, Namens Samuel Bissop, hat ewisse Ferias poeticas gesert: i. e. Carmina Anglicana Elegiaci plerumque argumenti latine reddita geschrieben, und in diesen Carminibus Anglicanis latine redditis ist auch unstre Romanze Elegiaci argumenti, und asso auch Elegiaco versu, scholler ich also auch Elegiaco versu, scholler ich also auch elegiaco versu, scholler und elegiaco versu elegiaco versu

Angliacos inter proceres innotuit olim Henricus priscae nobilitatis honos!

— und wo ift nun bie Romange? — Daß es mit Disian taum anders fet, sehen Gie nur einmal bie soften Macfarane'iche thebersehung von Temora. Der Berjasser seich ein Schott, ber Offiau singen gehört, ihn doch also sübsen muß? Sehen Seie nun, was unter den Hamben des guten, stinken auß der rilbren dem Stelle geworden ift, ba Oscar fällt, und der Dichter, pföglich abbrechett, sich an seine Geliebte weindet. — In der N. Bibl. der ich Bu. Band 9, St. 2. S. 344 sind die Lebersehungen aus Macpherson, Macfarlane und Denis neben einander. Sie können nachschliegen und sehen einander.

4

Her Einwürfe sind sonderbar. Bei alten gothischen Gesängen, wie Sie sie nennen, bei Reimgebichten, Remanzen, Sonetts und bergleichen sich fich künstlichen oder gar geklünsteten Stanzen, geben Sie mir nach; aber bei alten ungestünsteten Siedern wilber, ungestitteter Böller — Wilber ungestüteter Böller? So gehörte Ossan und sien ebter, großer Fingal so schechtsin zu einem wilden ungestüteten Bolle? Und wenn jener auch alles idealisit hätte, wer so idealisten sonnte, und wenn bengleichen Bieber, ber Traum des Rachts, und das Borbild des Tags, Gemültserbolung und beste Perzenstuft sonnte — der war ein wildes Boll? Bohin ab kann man gerathen, um nur seine Lieblingsmeinung zu retten!

Biffen Gie, bag, je wilber, b. i. je lebenbiger, je freiwirkenber ein Bolf ift (mehr beifit bief Bort nicht), befto wilber, b. i. befto lebenbiger, freier, finnlicher, lyrifch hanbeluber muffen auch, wenn es Lieber bat, feine Lieber fenn! Je entfernter bon fünftlicher, wiffenschaftlicher Denfart, Sprache und Letternart bas Bolt ift, befto weniger muffen auch feine Lieber füre Babier gemacht und tobte Lettern-Berfe fenn; bom Lyrifden, bom Lebenbigen und gleichsam Tangmäßigen bes Befanges, bon lebenbiger Gegenwart ber Bilber, vom Busammenhange und gleichsam Rothbrange bes Inhalts, ber Empfindungen, von Symmetrie ber Worte, ber Gulben, bei manchen fogar ber Buchftaben, boin Gange ber Delobie, und bon bunbert anbern Saden bie jur lebenbigen Welt, jum Spruch - und Nationalliebe geboren, und mit biefem verschwinden - babon, und babon allein bangt bas Wefen, ber 3med, bie gange munberthatige Rraft ab, bie biefe Lieber baben, bie Entgudung, bie Triebfeber, ber emige Erb - und Luftgefang bes Bolts ju fepn! Das find bie Bfeile biefes milben Apollo, womit er Bergen burchbohrt und woran er Geelen und Gebachtniffe beftet! Je langer ein Lieb banern foll.

besto stärter, besto simulicher mitsten biese Seelenerwecker sepu, daß sie der Macht der Zeit und den Beränderungen der Jahrhunderte trohen. — Wohin wendet sich nun die Sache?

Ohne 3meifel waren bie Scandinavier, wie fie auch in Offian überall ericeinen, ein milberes rauberes Bolt ale bie weich ibeglifirten Schotten; mir ift von jenen tein Gebicht befannt mo fanfte Empfindung ftrome; ibr Tritt ift gang auf Relien und Gis und gefrorner Erbe, und in Abficht auf folde Bearbeitung und Enftur ift mir bon ihnen fein Stild befannt, bas fich mit ben Diffian'ichen barin bergleichen laffe. Aber feben Gie im Borm, im Bartholin, im Beringflielb und Berel ihre Gebichte an wie viel Solbenmaafie! wie genau jebes unmittelbar burch ben filblbaren Tact bee Dore bestimmt! abnliche Anfangefolben mitten in ben Berfen fommetrifc aufgegablt, gleichsam Lojungen jum Schlage bes Tacte, Anfclage jum Eritt, jum Gange bes Rriegebeers. Mebnliche Anfangebuchftaben jum Anftog, jum Schallen bes Barbengefanges in bie Schilbe. Diftica und Berfe fich entsprechent; Bocale gleich: Sulben confon - mabrhaftig eine Rhuthmit bes Berfes, fo fünftlich, fo fchnell, fo genau, bag es une Buchergelehrten fcmer wird fie nur mit ben Angen aufzufinden; aber benten Gie nicht baf fie jenen lebenbigen Boltern, bie fie borten und nicht lafen, bon Jugend auf borten und mitfangen, und ibr ganges Dbr barnach gebilbet batten, chen fo fchwer gemefen fep. Richte ift ftarter, emiger, fcmeller und feiner als Gewobnbeit bes Dbre! Einmal tief gefafit, wie lange bebalt es basfelbe! In ber Jugenb, mit bem Stammeln ber Sprache gefaßt, wie lebhaft tommt es gurud, und mit allen Ericheinungen ber lebenbigen Belt verbunden. - wie reich und machtig tommt es wieber! Aus Dufit, Gefang und Rebe fonnt' ich Ihnen eine Menge fonberbarer Bbanomene anführen, wenn ich einmal pfpchologifiren wollte!

Unter 136 Mhythmusarten ber Cfalben babe ich nur Ginen,

ben fangbaren, in Borm naber ftubirt (benn ihre eigentliche Brofobie, ber zweite Theil ber Ebba, ift meines Biffens noch nicht erichienen), und mas benten Gie, wenn in biefem Rhothmus von 8 Reihen nicht bloß 2 Diftica, fonbern in jebem Diftichon 3 anfangahnliche Buchftaben, 3 confone Borter und Schalle, und biefe in ihren Regionen wieber fo metrifc bestimmt finb baf bie gange Strophe gleichsam eine profobische Runentertur geworben ift - unb alles maren Schälle, Laute eines lebenben Gefanges, Beder bes Tacte und ber Erinnerung, alles flopfte, und ftief und ichallte aufammen! - Dachen Gie nun bie Brobe, und ftubiren Regner Lobbroge Sterbegejang in ben Runen bes Borme, und lefen bann bie feine, gierliche Ueberfetjung, bie wir babon im Deutschen, in gang anberm Ton und gang anberm Splbenmafe baben - ber verzogenfte Rupferftich von einem iconen Gemalbe! 1 Run tomme jemanb und made aus bem Schlachtgefang ber Dufen, aus bent Baubergefprach Obins am Thor ber Bolle, aus bem jungften Bericht ber Ebbagotter ein icones Belbengebicht in Berametern, ober icone griechische Gulbenmaffe, wie bas Gefprach Gaule unb Mornie, Ringale und Rostrauen; aus Evinb Ctalba. fpillere Trauerlieb auf Sato eine Glegie im Ton ber Rotbicbilbe. graber - was murbe Bater Dbin und ber alte Ctalbafbiller fagen? - Dag fich nun biefe Ctalbifche Rhythmit nicht auf Island und Ctanbinavien eingeschrantt, tonnen Gie aus Sides, unb anbern, am neueften noch in ben Dobslev'iden reliques aus ber Berabhanblung von bem complaint of conscience (Th. 2. B. 3. G. 277) feben, wo aus bem Angelfachfifden bergleichen mehr ale Gine Brobe angefibrt mirb.

Aber noch mehr. Geben Gie bie Gebichte Difians burch. Bei allen Gelegenheiten bes Barbengefanges find fie einem anbern Boft

<sup>1</sup> Beit mahrhafter ericeint nun tiefe Saga in Rarl Bictor von Bonfietten neuern Schriften Ib. II. 201 - 308. Ropenh. 1800. DR.

fo abnlich, bas noch jett auf ber Erbe lebet, finget und Thaten thut, in beren Geschichte ich also obne Borurtbeil und Babn bie Geschichte Offians und feiner Bater mehr als einmal lebenbig ertannt babe. En find bie funf Rationen in Rorbamerifa: Sterbelieb und Rriegegefang, Schlacht - und Grablieb, biftorifche Lobgefänge auf bie Bater und an bie Bater - cles ift ben Barben Difians und ben Bilben in Norbamerifa gemein; ber letten Marterund Racelieb nehme ich aus, bafür bie fanften Calebonier ibre Befänge mit bem fanften Blut ber Liebe farbten. Geben Gie, mas alle Reifebeidreiber. Charlevoir und Lafiteau, Roger und Cabmallaber Colben bom Ton, bom Rhuthmus, bon ber Macht biefer Befänge auch für Obren ber Fremblinge fagen. Geben Gie nach, wie viel, nach allen Berichten, barin auf lebenbe Bewegung, Melobie, Zeichensprache und Bantomime antommt, und wenn nun Reifenbe, bie bie Schotten fannten, und mit ben Ameritanern fo lange gelebt batten, Capt. Timberlate g. B., bie offenbare Aebnlichfeit ber Gefange beiber Rationen anerkannten - fo fcbliefen Gie weiter.

Als eine Reise nach England noch in meiner Seele lebte —
o Freund, Sie wissen nicht wie sehr ich damals auch auf diese Schotten rechnete! Ein Blid dachte ich, aus den össenlichen Geste und die Schaubliche und dass ganze lebende Schausbiel des englichen Bolls, um im Gauzen die Ideen mir aufzuklären die sich im Kops eines Auskandere in Geschichte, Philosophie, Politik und Sonderbarkeiten dieser wunderbaren Nation dountel und sonderdargeiten die verwirren pflegen. Alsbann die größte Alweckselung des Schauspiels, zu den Schotten! zu Machperson! Da will ich die Gesänge eines lebenden Bolls lebendig hören, sie in alle der Wirtung sehen die sie machen, die Octete sehen die allenthalben in den Gedichten leben, die Reste diese alten Belt in ihren Sitten studier, eine Zeitlang ein alter Calebonier werden — und bann

nach England zurück, um die Monumente ihrer Literatur, ihre zusammengeschleppten Kunstworte und das Detail ihres Charafters mehr zu kennem — wie freute ich mich auf den Blan! und als elbesfetzer hätte ich gewiß auf andern Wegen ähnliche Schritte thun wollen, die jeht — nicht gethan sind. Selfs die Machherson'iche Probe der Ursprache ist ganz vergebens abgebruckt gewesen.

5.

Sie lacheln über meinen Enthufiasmus für bie Bilben beinahe fo, wie Boltaire über Rouffeau, bag ibm bas Beben auf Bieren fo mobl gefiele; glauben Gie nicht bag ich benwegen unfre fittlichen und gefitteten Borguge, worin es auch fep, verachte. Das menfcbliche Geschlecht ift ju einem Fortgange von Scenen, bont Bilbung, von Gitten bestimmt; webe bem Menfchen tem bie Scene miffallt in ber er auftreten, hanbeln und fich verleben foll! Webe aber auch bem Bbilofophen über Menichbeit und Gitten, bem feine Scene bie einzige ift, und ber bie erfte immer, auch ale bie ichlechtefte, verfennt! Benn alle mit jum Gangen bee fortgebenben Schausviels geboren, fo zeigt fich int jeber eine neue, febr mertwürdige Geite ber Menschheit - und nehmen Gie fich nur in Acht baß ich Gie nicht nachstens mit einer Pfpchologie aus ben Bebichten Offians beimfuche. Die 3been wenigstens baju liegen tief und lebenbig genng in meiner Geele, und Gie wurben manches Sonberbare lefen!

Für jest: wissen Sie warum ich ein solch Gefühl theils für Lieber ber Bilben, theils für Offian insonberheit habe? Offian querst habe ich in Situationen gelesen, wo ihn bie meisten, immer in blirgertichen Geschäten und Sitten und Bergnilgen gerftreuten Lese abs bloß amil sante, abgebrochene Lectüre, taum lesen tönnen. Sie wissen bas Abentener meiner Schiffsabrt; aber

nie tonnen Gie fich bie Wirfung einer folden, etwas langen Schifffabrt fo benten wie man fle fublt. Auf einmal aus Beichaften. Tumult und Rangespoffen ber burgerlichen Welt, aus bem Lebnftubl bes Gelehrten und bom weichen Gopha ber Befellichaften weggeworfen, ohne Berftrenungen, Bilderfale, gelehrte und ungelehrte Zeitungen, über Ginem Brette, auf offnem allweitem Meere, in einem fleinen Ctaat bon Menichen, bie ftrengere Gefebe baben ale bie Rebublit Loturge, mitten im Schaufviel einer gang anbern. lebenben und webenben Ratur, gwijchen Abgrund und Simmel idwebend, taglid mit benfelben enblofen Elementen umgeben, und bann und wann nur auf eine neue Bolte, auf eine ibeale Beltgegend mertenb - min bie Lieber und Thaten ber alten Gtalben in ber Sand, gang bie Geele bamit erfüllet, an ben Orten ba fie geschaben - bier bie Rlippen Dlaus porbei, bon benen fo viele Bunbergeschichten lauten - bort bem Gilanbe gegenliber bas jene Bauberrofe mit ibren bier machtigen fternebeftirnten Stieren abpfligte, "bas Deer ichlug, wie Blatregen, in bie Lufte empor, und mo fich, ibren ichmeren Pflug giebenb, bie Stiere manbten, glangten acht Sterne bor ihrem Saubte" ilber bem Sanblanbe bin, mo bormale Ctalben und Bifinge mit Schwert und Liebe auf ibren Roffen bes Erbegürtels (Schiffen) bas Deer burchwanbelten, jest von fern bie Ruften vorbei, ba Fingale Thaten geschahen, und Offians Lieber Webmuth fangen, unter eben bem Beben ber Luft, in ber Belt, ber Stille - glauben Sie, ba laffen fich Gtalben und Barben anbere lefen als neben bem Ratheber bes Profeffors. Die Beidicte Uthale und Dinathoma im Anblid ber Infel, ba fie geichabe - wenigstens für mich finnlichen Menichen baben folche finnliche Situationen fo viel Wirfung. Und bas Gefühl ber Racht ift noch in mir, ba ich auf icheiternbem Schiffe, bas fein Sturm und feine Rluth mehr bewegte, mit Deer besbult, und mit Mitternachtswind umichauert, Fingal las und Morgen boffte . . . Ber-Berbere Berte, XVI. Bit, u. Runft, IV.

zeihen Sie es wenigstens einer alternden Einbildung, die sich auf Eindrücke bieser Art als auf alte bekannte und innige Freunde stültet. —

Aber auch das ift noch nicht eigentlich Genesis des Euthusiasmus, ider welchen Sie mir Borwirfe machen; dem sonst der er vielleicht nichts als individuelles Blendwert, ein bloßes Meengespenst das mir erscheinet. Wissensche Sielen die also daß ich selbze Gelegenheit gehabt lebendige Reste diese also daß ich selbze Gelegenheit gehabt lebendige Keste diese also daß ich selbze Sielen nach nicht wöllig Sprache und Vieder und Gebräuche haben nehmen können, um ihnen dassit etwas sehr erstimmeltes ober nichts zu geben. Wissen wenn ich einen solchen alten — Gesang mit seinem wilden Gangs gehört, ich salt immer, wie der senaßssich genen ich einen solchen alten — Gesang mit seinem wilden Gangs gehört, ich salt immer, wie der franzßsisch Marcell, gestanden: que de choses dans un menuet! oder vielmehr, — was haben solche Söller durch Umtausch ihrer Gesang segen eine verstümmelte Menuet, und Keinsteins die dieser Menuet gleich sind, gewonnen? —

Sie kennen das Kleift'sche Lieb eines Lappländers, und bie Sand diese braden Mannes fonnte sit uns gewiß nicht anders als verschönern; aber wenn ich Ihnen nun den roben Lappländer gabe?

D Sonne, dein hellester Schimmer beglänze ben Orra-See 2c. 1 Wie natifritig, wie sehnschaft finnet ber junge, begehrende Lappländer, dem Kein Weg zu lang wird, dem alles was er sieht, Sonne und Wissel und Robert und Arthe und Anderflife, sich zum Orrasse, auf sein Mädchen beziehen muß! der auf die Schnelle und Emglamteit seines Weges, auf sein Fein Finnellen der Seele, auf seine vorwandernden Gedanten, auf seine Luft, Richtsleig zu suchen, wie natifriich, wie sehnlich zurück fommt! Que de choses dans un menuet! und ich liefte Ihnen doch nur die sammelnbsten, zerrissenten Refe.

<sup>1</sup> Es fteht in tiefer Cammlung.

Roch lege ich ein altes, recht schauberhaftes schottisches Lieb bei, das ich ummittelbar aus der Ursprache habe. Es ist ein Gespräch mitchen Mutter und Sohn, und soll im Schottischen mit der rührendsten Landmelobie begleitet senn, der der Text so viel Raum gonnet:

Dein Schwert, wie ift's von Blut fo roth?

Könnte ber Brubermord Kains in einem Populärliebe mit graufenbern Bugen geschilbert werben? und welche Wirtung muß im lebenbigen Rhythmus bas Lieb thun! und so, wie viese viese Lieber bes Bolis!

### 6.

Enblich werben Sie aufmerkjam, und mahnen mich um mehrere folde Bolfslieber. Doch ift mir aus Ihrem vorletten Briefe noch ein Einwurf auf bem Bergen. "Anch Denis habe so viel fprifie Stille, und die fofor waren!"

Pyrifche Stilde hat er, und icon find fie; aber wie viel lyrifche Stilde — und woburch find fie icon? Durch icon er römische, griechtiche Spleeumaße, und burch so fichen Anordnung in benfelben? Then betwegen behaupte ich, sie seven bei schenn Barbentieber bes Offians nicht mehr! Bas macht Macpherson saft bei jedem bicker Stilde für Aus: use iber das Mibe oder Sauste, Frierliche oder Kriegerische ihres Rhythymus, ihrer Melodien, ihrer Spleeumaße, bas die Secle des Gesangs sey — bei den meisten Killen sehe ich nun weder Bahl, noch Beransaffung zu römischen und griechischen Spleeumaßen; ja, wenn ich von den Gesangen der Wilben über, haupt Ton habe, nirgends Beransaffung zu einem solchen Spleeumaße.

t Ge fleht in biefer Sammlung.

Auch das stalbische Sylbenmaß hat der Ueberseter niffbraucht, Die vortreffiche, so viessatige Goldbarfe, die unter der hand bes banischen Stalben allen Zauber und Macht- und Leier- und Bumberton hat annehmen können, so wie gegenseitig den Ton der Liebe, der Freundichaft, der Anglidung, ift in seinen Sanden eine Trommel mit zween Schlägen geworben. —

Ganz anders hat Klopftod auch hier in unfrer Sprache gearbeitet! Der sonft so ausstießende ausströmende Dichter, wie furg! wie fart und abgebrochen! wie altbeutsch hat er sich in seiner Dermanus Schlacht zu sehn bestrebt! Welche Prose gleicht da wehl seinem Dezameter! welch thrijdes Sylbenmaß seinen soust sonig brümenden griechischen Sylbenmaßen! Wenn in seinem Barbit wenig Orama ift, so ist wenigstens das Lyrische im Barbit, und im Prischen der Wortschaft, so betatich! — Lesen Sie das ebte simble Stilleden:

Auf Doos, am fuftigen Bach 2c.

und so viele, ja sast alle andre. Da Klopstock sich jo sehr hat verläugenen können, verändern milsten — ist vies Muss nicht eine große Lehre? Ihnen is bei Denis Bingal und Robstrane Klopstock hern ann und Thusnelbe eingefallen: besto schlimmer, denn Klopstock neuer Barbenton ist wohl nicht ganz der in Dermann und Thusnelbe. Ich die's nicht allein, der diesen veränderten, härtern Barbenton im neuern Klopstock empssicht, und ohne mich in das Besser oder Echschere einzulassen, gehe ich gern mit den Jahren des Dichters und mit den Jahren des dereinmäßige in seinen

Was that bir, Thor, bein Baterland,

und in allen neuern Stilden, wo fo viel furzer bramatifcher Dialog und Wurf ber Gebanken ift, ju empfinden.

7.

Die Anmertungen bie Gie "über bas Dramatifche in ben alten Liebern" biefer Art machen, find fo febr nach meinem Sinn baf ich's mir immer mit unter ben Charafterftuden ber Alten gebacht babe, bie wir Neuere fo wenig erreichen, als ein tobtes momentanifches Gemalbe eine fortgebenbe, banbeinbe, lebenbige Scene. Jenes find unfre Dben; bief bie fprifchen Stude ber Alten, insonberbeit wilber Boller. Alle Reben und Gebichte berfelben finb Sanblung. Lefen Gie im Charlevoir felbft bie unvorbereitete Rriegs. und Friedensrebe bes Estimo's: es ift alles in ihr Bilb, Strophe, Scene! Bas für Sanblung in Dbine Bollenfahrt, im Bebegefange ber Baltpriur, im Beidmorungeliebe ber Berbor, und bei Offian auf jeber Geite, in jebem Stude! 3ch lege Ihnen ein Baar ber genannten bei. 3ch batte fie neu aufftuten und ibegliffren tonnen; bann blieben fie aber nicht mehr mas fie jest find, und eben am Mengo ber Bilbfaule, am bunteln, einformigen, norbifden Bauberton ber Stilde ift Ihnen und mir gelegen, 1

# 8.

Habe ich benu meine stalbischen Gebichte in allem filt Muster neuerer Gebichte ausgeben wollen? Richts veniger! ste mögen ie einsörnig, so troden sen; andre Nationen sie so sehr die Kreiffer; sie mögen sit nichts als Eesange norbischer Meisterlänger ober Improvisatori gesten — was ich mit ihnen betweisen will, betweisen sie. Der Gest ber sie ersüllet, die rohe, einstätige, aber große, zaubermäßige, siectsiche Art, die Tiefe des Einbruck, den jedes so flatzgeste Wort macht, und der freie Wurf, mit dem der Gindruck

<sup>1</sup> Cbine Gollenfahrt fieht in tiefer Cammlung unter bem Titel: bas Grab ber Brobbetin; ber Webegefang ber Baltyriur unter bem Titel: bie Tobesgöttinnen.

gemacht wirb, — nur bas wollte ich bei ben alten Bollern, nicht als Seltenbeit, als Muster, sonbern als Natur anflihren, unb barilber also laffen Sie mich reben.

Es ift aus Reifebeschreibungen befannt wie ftart und feft fich immer bie Wilben ausbruden. Immer bie Gache bie fie fagen wollen, finnlich, flar, lebenbig anschauend; ben 3med, ju bem fie reben, unmittelbar und genau fublenb; nicht burch Schattenbegriffe, Balbibeen und fombolifchen Letternverftanb (von bem fie in feinem Borte ibrer Sprache, ba fie faft feine abstracta baben, miffen), burch alle bieg nicht gerftreuet; noch minber burch Runfteleien, Mavifde Erwartungen, furchtsamidleichenbe Bolitit, und verwirrenbe Bramebitation verborben - über alle bieje Schwachungen bes Beiftes feligunwiffenb, erfaffen fie ben gangen Bebanten mit bent gangen Borte, und bieft mit jenem. Gie ichmeinen entweber, ober reben im Moment bes Intereffe mit einer unvorbebachten Reftigleit, Sicherheit und Schonbeit, Die alle wohlftubirten Guroraer allegeit baben bewundern miffen, und - miffen bleiben laffen. Bebanten, bie alles vorber aufammenftorbeln und ausmenbig lernen muffen. um alebann recht methobifch ju ftammeln; unfre Schulmeifter, Riffer, Salbgelebrte, Apotheter und alle bie ben Belebrten burche Baus laufen, und nichts erbeuten als baft fie enblich, wie Chafefpear's Launcelots, Bolizeibiener und Tobtengraber, uneigen, unbestimmt, und wie in ber letten Tobesverwirrung fprechen biefe gelehrten Leute, mas waren bie gegen bie Wilben? - Wer noch bei uns Spuren von biefer Reftigfeit finben will, ber fuche fie ja nicht bei folden. - Unverborbne Rinber, Frauengimmer, Manner bon gutem naturverftanbe, mehr burch Thatigfeit ale Speculation gebilbet, bie find alebann bie einzigen und beften Rebner unferer Beit.

In ber alten Zeit aber waren es Dichter, Stalben, Gelehrte, bie eben bieje Sicherheit und Festigkeit bes Ausbrucks mit Burbe, mit Schönheit zu paaren wußten; und ba fie alfo

Seele und Mund in ben feften Bund gebracht batten, fich einanber nicht zu verwirren, fonbern zu unterftilten, beignbelfen; fo entftanben baber jene filr une balbe Bunbermerte bon doedors, Sangern, Barben, Dinftrele, wie bie größten Dichter ber alteften Beiten maren. Somere Rhabfobien und Offiane Lieber maren gleichsam impromptus, weil man bamale noch von nichts ale impromptus ber Rebe mufite: bem lettern find bie Minfrels, wiemehl fo fcwach und entfernt, gefolgt; inbeffen boch gefolgt; bis enblich bie Runft tam und bie Ratur ausloichte. In fremben Sprachen qualte man fich bon Jugend auf, Quantitaten bon Solben fennen au fernen bie une nicht mehr Dhr und Ratur au fublen gibt; nach Reaeln an arbeiten, beren wenigste ein Genie ale Raturregeln anerfennet; über Gegenftanbe ju bichten über bie fich nichts benten, noch weniger finnen, noch weniger imaginiren läft; Leibenschaften ju ertfinfteln bie wir nicht baben. Seelentrafte nachquabmen bie wir nicht befiten - und enblich murbe alles Ralicbeit, Schmache und Rünftelei. Gelbft jeber befte Robf warb verwirret und verlor Reftigleit bes Muges und ber Banb, Sicherheit bes Bebantens unb bes Ausbrude; mithin bie mabre Lebhaftigfeit und Bahrheit unb Anbringlichkeit. - Alles ging verloren. Die Dichtfunft, bie bie ftilrmenbfte, ficherfte Tochter ber menfchlichen Seele fenn follte, marb bie ungewiffeste, labmite, mantenbite: bie Bebichte, fein oft corrigirte Rnaben- und Schulerercitien. Und freifich, wenn bas ber Begriff unferer Beit ift, fo wollen wir auch in ben alten Stilden immer mehr Runft ale Ratur bewundern, finden alfo in ihnen balb au viel, balb au wenig, nachbem une ber Ropf ftebt, finben felten mas in ihnen fingt - ben Geift ber Ratur. - Somer und Offian, wenn fie aufleben und fich lefen, fich rlibmen boren follten, würben mehr ale ju oft über bas erftaunen was ihnen gegeben und genommen, angefünstelt und wiederum in ihnen nicht gefühlt wirb.

Freilich find unfre Seelen beutzutage burch lange Generationen und Erziehung von Jugend auf anbers gebilbet. Bir feben und fühlen taum mehr, fonbern benten und grilbein nur; wir bichten nicht über und in lebenbiger Belt, im Sturm und im Bufammenftrom folder Gegenftanbe, folder Empfinbungen; fonbern erfünfteln und entweber Thema, ober bie Urt bas Thema gu behandeln, ober gar beibes - und haben une bas icon fo lange, fo oft, fo von frubauf erfünftelt, bag uns jest taum eine freie Ausbilbung mehr glilden würbe, benn wie fann ein gabmer geben? Daber alfo auch baß unfern meiften neuen Gebichten bie Reftigfeit , bie Bestimmtheit, ber runbe Contour fo oft fehlet, ben nur ber erfte Sinwurf berleibet, und fein fpateres Rachgirteln ertheilen fann. Ginem Somer und Offian wilrben wir bei foldem boetifden Rleif gewiß nicht anbers vortommen ale einem Rabbael ober Apelles, ber burch einen Umrig fich ale Apelles zeigt, ber ichmachbanbig, frigelnbe Lebrfnabe. -

9.

Bas ich neulich bom ersten Burse eines Gebichts gemeint, — wollte ich bamit ber Eissertigetit und Schmiererei unsper jungen Dichterlinge, auch nur im minbesten, zu staten tommen? Denn was ist doch bei ihnen für ein Fehler sichsbarer als eben die Undessint doch bei ihnen für ein Fehler sichsbarer als eben die Undessintungen was sie ingen wollen, ober sollen? — Weiß aber zemand das nicht, wie tann er's durch alle Correctur ternen? Durch Schniedelt, tann ba je ein Bratspieß zur marunoruen Bildfäuse Apolis werben?

Mich buntt, nach ber Lage unfrer gegenwärtigen Dichttunst sind hierin zwei Haupfile möglich. Erlemet ein Dichter baß die Seelenträfte, die theils sein Gegenstand und seine Dichtungsart sorbert, und die bei ihm berichend sind, vorstellende ertennende Kräste sind, so nung er feinen Gegenstand und den Inhalt feines

Gebichte in Gebanten fo überlegen, fo beutlich und flar faffen, wenben und orbnen, bag ihm gleichfam alle Lettern icon in bie Seele gegraben finb, und er gibt an feinem Gebichte nur ben gangen, reblichen Abbrud. Forbert fein Bebicht aber Ansftromung ber Leibenfchaft und ber Empfinbung, ober ift in feiner Seele biefe Claffe von Rraften bie mirffamfte, bie geläufigfte Triebfeber, ohne bie er nicht arbeiten tann, fo überläßt er fich bem Feuer ber gludlichen Stunde, und ichreibt und bezaubert. Im erften Kalle baben Dilton; Saller, Rleift und anbre gebichtet; fie fannen lang, ohne gu ichreiben; fprachen fie aber, fo warb's und ftanb. Bei Milton wenige Berfe, bie er nachte burch, gleichsant als mofaifche Arbeit in feiner Geele gebilbet batte, und frube bann feiner Schreiberin fagte; Saller, beffen Bebichten man's genug anfieht wie ausgebacht und jufammengebrangt fie fint; Leffing ift, glaub' ich, in feinen fratern Studen ber Dichtfunft auch in biefer Rabl; - alle, fo lebenbig, und in ber Geele gang vollenbete Stude nehmen fich, wenn nicht burch ein Schnelles, fo burch ein Tiefes und Beständiges bes Ginbrude aus. Sie bauern, und bie Seele finbet bei jebem neuen wieberbolten Einbrud gleichsam noch etwas tieferes und vollenbetes, was fie anfangs nicht bemertte. Bon ber aweiten Art muß Rlopftod in ben ausströmenbften Stellen feiner Bebichte febn: Gleim, beffen Gebichte fo viel fichtbares vom erften Burf baben; Jatobi, beffen Berfe nur fanfte Unterhaltungen bes Moments werben, und anbre, bie bie Cache freilich nachber bis gu ieber Rachläffigfeit übertrieben haben. Ramler, glaube ich, fucht beibe Arten gu verbinden, ob freilich bie erfte, bie ausgebachte, bei ibm ungleich fichtbarer ift. Bieland fucht fie ju verbinben, ob er gleich immer boch mehr aus bem Fach ber Weltenntniß feines Bergene gu fcreiben fceint; Gerftenberg ju berbinben - unb überhaupt verbindet fie in gemiffem Dage jeder glidliche Ropf; benn fo entfernt beibe Arten im Anfange icheinen, fo wenig ein Genie sich ber Art bes anbern aus bem Stegreife bemächtigen tann, so tommen sie boch enblich beibe überein; lange und kart und bebendig gebacht, ober schnell und wirksam emplanden — im Punkt ber Thätigkeit wird beibes impromptu, ober bekömmt die Hestligkeit, Ruhriebeit, Leshgatigkeit und Sicherheit besselben, und bas — nur das sit's was ich sagen wollte. Was ließen sich aber auch nur aus dem sit große, reiche Wahrbeiten der Erziebung, der Bildung, der Unterweisung zießen! Was ließen sich sieberhaupt aus dieser Proportion ober Obsproportion des erkennenden und enryfindenden Theis unfrer Seele sitt phychosogisiche und praktische Anmerkungen machen! — Aber Sie millsen auf meine Phychologie über Ofsian warten!

Buerft muß ich Ihnen, wenn es auf Erfahrung und Autorität andenmut, sagen baß nichts in ber Weit mehr Springe und tilhie Buffe baben beren am meiften, die selbst in ibrem Mittel gebacht, ersonnen, entsprungen und geboren find, und bie sie baber mit so viel Aufmallung und Fener singen, und zu singen nicht ablassen können. Mit ift ein Jägerlieb bekannt, bas ich wohl unterkassen werbe.

Ihnen gang mitzutheilen, weil sich bas Meifte und Anziehenbste in ihm auf lebenbigen Con und Melobie bes horns beziehet; aber bei allem Simpeln und Popularen ift tein Bers ohne Sprung und Burf bes Dialogs, ber in einem neuen Gedichte gewiß Erstaumen machte, und über ben unfre kunftrichter, als unverständlich, fühn, bithprambisch, schreien wulre.

Ein Jager hat Abends fpat das Ret gestellt, und bluft: "alleweil bei ber Racht" (Borte bes Jagerrefrain) mit feinen Horn das Wild aus bem Korn ins lange holg; alleweil bei ber Racht begegnet ihm von fern eine Jungfrau ftolg, und ba bebt sich biefer Dialog an:

Bo ans? wo ein? bu wilbes Thier!

Alleweil bei ber Racht!

3ch bin ein Sager, und faug bich fchier, u. f. w. "Bift bu ein Sager, bu fangft mich nicht, u. f. w.

Alleweil bei ter Nacht!

"Mein' hohe Spriling', bie weißt bu nicht, u. f. w." Dein' hohe Spriling', bie weiß ich wohl,

Beiß wohl, wie ich sie dir stellen soll, u. s. w.

Und feben Sie, plötslich, ohne alle weitere Borbereitung, erhebt fich bie Frage: Was bat fie au ibrem rechten Arm?

und ploblich, ohne weitere Borbereitung, bie Antwort:

Run bin ich gefangen, u. f. w.

Bas hat fie an ihrem linken Fuß? "Nun weiß ich baß ich sterben muß!"

Und so gehen die Sprünge fort, und boch in einem so gemeinen, populären Jägersiede! und wer ift's ber's nicht verstünde, der nicht eben baher, auf eine dunkte Weise, das lebendig Poetische empfände?

Alle alten Lieber sind meine Zeugen! Aus Lapp - und Eftisand, lettisch und polnisch, schottisch und beutsch, und bie ich nur kenne

je älter, je vollsmäßiger, je lebenbiger, besto lühner, besto werfender. Wenn Ihnen meine stadbischen, und sapp- und schotländischen Lieder nicht genug sind, so hören Sie einmas ein andres, aus den Dobsses sch'schen Reliques: ich wäßle ein gang gemeines, deren wir unter unserm Best gewiß hundert ähnliche, und wo nicht Lieder, doch Sagen saken. Es ist Sweet Williams Ghost: und doch, wie wenig kam ich ihm in der Ueberschung seinen Aerugo, sein seier-liches Populares lassen.

Was tann tühn geworsner, abgebrochner und boch natürlicher, gemeiner, vollsmäßiger jenn? Ich soch jack vollsmäßiger: benn was die Brüntigansssitte bertifft, lesen Sie die Gebrünche ber Wilben, 3. E. ber Norbamerikaner; und das Costim der Erscheinung, in seiner ganzen Natur, branche ich Ihnen nicht zu erklären.

#### 10.

Sie glaubent daß auch wir Deutschen wohl nuehr josche Gebichte hätten als ich mit ber ichottischen Romange angesühret; ich glaube nicht allein, sondern ich weiß es. In mehr als Einer Proving sind mir Bollslieder, Provincialsieder, Bauerlieder bekannt, die an Lebhaftigleit und Rhydhmus, Naivetät und Stärke der Sprache vielen berselben nichts nachgeben würden; nur wer ist der sammte, der sich um sie bestimmner, sich um sieber den nichts nachgeben wärden; nur wer ist des sindstellen, Gussen und Sichamatten? im ungelehrten Anntheseiange des Landvolfs? um Lieder die oht nicht lendtrt, und oht sicher gereimt sind — wer wollte sie sammeln ?— wer sit unsprechtiger, die ga gut Sylben gählen und scandien lönnen, drucken lassen, die gereimt sind — wer wollte sie sammeln ?— wer sit unsprechtigter, die ja ig gut Sylben gählen und scandiere lönnen, drucken lassen zu gestellt gen wir, nur zum Zeitvertreiß, unspre neuern schängedrucken Dichter. — Laß die Kranzosen ihre alten Chansons sammeln! Laß Engländer ispre alten Songs, Balladen und Bonnanzen in prächtigen

<sup>1</sup> Bilhelme Beift fieht in biefer Cammlung.

Bänben herausgeben! Laß in Dentschland etwa ben einzigen Lessing sich um bie Logaus, Sculfetus und Barbengefänge betimmern! Unive neuen Dichter sind ja bester gedruckt und schöner zu lesen; allenfalls lassen wir uoch aus Opity, Remming, Gruphius Stiffe abbrucken. — Der Rest ber älteru, ber wahren Boltsstille mag mit ber sogenaunten täglich verbreitetern Cultur ganz untergeben, wie schon solche Schäue untergegangen sind — wir haben ja Metaphysit und Degmatilen und Arten — und träumen ruhig bin. —

Und boch, glauben Gie nur, baf wenn wir in unfern Brovincialliebern, ieber in feiner Brobing, nachfuchten, wir vielleicht noch Stude ausammenbrachten, vielleicht bie Balfte ber Dobelen'ichen Cammlung bon Reliques, ober bie berfelben beinahe an Werth gleich fame! Bei wie vielen Studen biefer Cammlung, infonberbeit ben besten icottifden Stilden, find mir beutiche Sitten, beutiche Stilde beigefallen, bie ich felbft jum Theil geboret. - Saben Sie Freunde im Elfaß, in ber Schweig, in Franten, in Tprol, in Schwaben, fo bitten Gie - aber querft, baf fich biefe Freunde ja ber Stude nicht icamen; benn bie breiften Englanter baben fich nicht fcamen wollen und borfen. Gelbft bie Delobie bes Ihnen einmal angeführten: Come away, come away, death! erinnere ich mich einmal buntel gebort zu haben, und noch nicht vor langer Beit erinnere ich mich eines Bettlerliebes, bas an Inhalt jo gemifcht und voll Sprünge war, und in feiner febr lprifchen alten Melobie fo traurig toute. - Unter ihrem Jammer tam bie Gangerin, eine Benia felbit, im balben Gebetston aufs Enbe ibres Lebens, wenn fie ber bittre Tob übermanbe, und ibr bie Ruge banbe; enblich famen vier ober feche Leute, bie fie von Saufe und Freunden weg, unter bem Schall ber Tobtenglode, in ihr Grab triigen -

Und wenn bie Glode verliert ihren Ton,

Co haben meine Freunde vergeffen mich ichou! -

3ft bieß nicht elegisch und rubrenb?

Da ich weiß bag biefer Brief teinem von ben herren unfver geit in bie Sanbe fommen wird, bie iber einen werafteten Reim ber Ausbruch gleich rilmpfen; ba ich weiß baß Gie ilberall mit mir mehr Ratur als Runft suden, jo trage ich tein Bebenten Ihnen aus einer Sammlung schlechter Sandwertslieber ein sehnenbtrautiges liebeblieb berzusehen, bas, wenn es ein Gleim, Ramser ober Gerftenberg mur etwas einsentlet, wie viele ber neuern ilberträfe!

Der füße Schlaf, ber fonft ftillt alles wohl ac. 1

3ft bas Sylbenmaß nicht schön, die Sprache nicht flart, ber Ausbruck empfunden? Und glauben Sie, so würden sich in jeber Art mehrere Stilde finden, wenn nur Menschen wären bie sie studten!

Wir haben viele und vielerlei neue Fabeln, was fagen Sie bemungeachtet aber zu einer folchen alten Fabel im alten Ausbrud und Lon:

# Rufuf und Rachtigall. Ginmal in einem tiefen Thal 2c. 2

Laffen Sie mich die Moral nicht bazu seigen, sie ift schlechter gesagt, neuer, und wie vielertei Moral taun sich nicht jeder selbst daraus zieben — in Theiten und im Ganzen! Deutungen macht, venn man etwas die Welt kennet. — Aber zu unserm Zwect: wie sest und tief erzählt! Ohne erzwungene Lustigsteit und bech wie susig und fart und treffend in jedem Wort, in jeder Wendung! — Aller guten Vinge sind brei! Zu unsern Zeiten wird so viel von Liedern sit Kinder gesprochen: wellen Sie ein älteres beut, soes bestern für Kinder gesprochen: wellen Sie ein älteres beut, soes die Siene? Es embalt zwar keine transcendente Weisheit und Moral, mit der die Kinder zeitig genug überhäuft werden, es ift nichts als ein findische Fabelliedepen.

- 1 Ge fieht in biefer Cammlung: Lieb ber Cebnfucht.
- 2 Gie fieht in tiefer Cammlung.

#### Fabelliebchen.

Es fah ein Rnab' ein Roslein ftehn ac. 1

Ih das nicht Kinderten? Und noch muß ich Ihnen Eine Aenderung bes lebendigen Gesanges melben. Der Borichlag thut bei den Liedern vos Bolft eine so große und gute Birtung, baß ich aus deutichen nud englischen alten Stüden sehe wie die die Minstrels darauf gehalten; und der ist unn noch im Deutschen wie im Englischen in von Bolfsliedern meistens der dunfte Laut von the in beidem Geschiedet, (de Knabe), 's satt bas (8 Köstein) und fatt ein ein buntles a, und was man noch immer in Liedern der Art mit 'ausdrücken leben bei der bericht betreine auf seiche Beise immer weit mehr voetsiche Suchsantialität und Verfönlichteit.

'Anabe fprach,

'Roslein fprach, u. f. m.

Lassen Sie mich noch mit einer weitern Anmertung hieraus schießen. In schusselbenden, gereimten temischen Sachen, nub aus bem entgegengeseigtesten Drunde in den sachtsche het tragischen Leidensche ber tragischen Leidensche in den schieden Seiden der tragischen Leidensche in den schieden Leiden der tragischen Leiden der in den gedrungenen Blauf. Bersen, haben Sie es da nicht oft demert wie schädblich es uns Deutschen fro daß wir eine Essischen haben, oder uns machen wollen? Unste Berschern haben sie hanfig und zu häusig gesabt; die Engländer mit ihren Artischa, mit dem Becasen bei unbedeutenden Wörtern, Partischa I. j. w. haben sie zur Regel gemacht; die innere Beschaffenseit beider Errachen ist in diesem Stilde ganz einerlei; uns qualen dies schieden den Berschen Artisch, Partischa u. s. w. oft so sehr ver unter uns wird zu elidiern wagen? Unste Kunstrichter zählen z. Sylben, und fönnen so gut sanden! Seit also, der ken Kunstrichter ist, erfanden

<sup>1</sup> Ge ftebt in biefer Cammlung.

Sie mir wenigstens in bergleichen gallen, mich freiherrlichermaßen bes Zeichens (') bebienen gu tonnen, nach bestem Belieben.

#### 11.

"Woher anicheinend einfältige Boller sich an bergleichen lichne Sprilinge und Wendungen haben gewöhnen tonnen?" Gewöhnen ware immer das leichteste zu erlären: denn wogu kann man sich nicht gewöhnen, wenn man nichts anders hat wind tennet? Da wird und in kurzem die Hitte zum Palaft, und der Fels zum ebnen Wege — aber darauf sommen? es als eigne Natur jo sieden konnen? Das ist die Frage, und die Antwort darauf sehr kurz: weil das in der That die Art der Einbildung ift, und sie auf keinem engern Bege je sortgeben kann.

Alle Befange folder mifben Beller weben um bafebenbe Gegenstände, Sandlungen, Begebenbeiten, um eine lebenbige Belt ! Bie reich und vielfach find ba nun Umftanbe, gegenwartige Bilge, Theilvorfalle! Und alle hat bas Auge gefeben! Die Geele ftellet fie fich vor! Das fett Springe und Burfe! Es ift fein anberer Bufammenbang unter ben Theilen bes Befanges, als unter ben Baumen und Gebuiden im Balbe, unter ben Relfen und Grotten in ber Ginobe, ale unter ben Scenen ber Begebenbeit felbft. Wenn ber Grönlander von feinem Geebunbfange ergablt, fo rebet er nicht, fonbern malet, mit Borten und Bewegungen, jeben Umftanb, jebe Bewegung; benn alle find Theile bom Bilbe in feiner Geele. Wenn er also auch feinem Berftorbenen bas Leichenlob und bie Tobtenklage balt, er lobt, er flagt nicht; er malt, und bas leben bee Berftorbenen felbft, mit allen lebenbigen Ginbruden ber Ginbilbung berbeigeriffen, muß reben und bejammern. 3ch entbreche mich nicht ein Fragment ber Art bieber ju feben. Ein talter Gronlanber, faft unterm Bol berbor, obne Site und Prophetengeift und Dbentheorie, aus bem vollen Bilbe feiner Bhantafie moge bier reben.

#### Tobtenlieb.

"Webe mir, daß ich beinen Sit ansehen soll, ber nun leer ift!" ! Der Grönländer befolgt bie feinsten Gefetze vom Schweben ber Elegie, die auch

- irrt, boch nicht verwirret! -

und von wem hat er sie gelernet? Sollte es mit den Geseigen der Ode, des Liedes nicht eben so sepu? und wenn sie in der Natur der Einditung liegen, wen simb sie nökhig zu lehren? wenn unmöglich zu sassen, der nur dieselbe Sinditung hat? — Alle Gestänge des A. T., Lieder, Esgien, Oraksstüde der Propheten sind voll davon, und die sollten boch kaum poetische Uedungen seyn. —

Gelbft einen allgemeinen Sat, eine abgezogene Babrbeit tann ein lebenbiaes Bolf im Liebe, im Gefange, nicht anbere ale auch jo lebenbig und tubn behandeln; es weiß von ber Lebrart und bem Gange eines bogmatischen Locus nicht, und es fcblaft gewiß ein, wenn es benfelben geführt werben foll, Geben Gie in ben mehr angeführten Dobelep'ichen Reliques bie alten moralifden Stude an: My heart to me a kingdom u. f. w.; fie brechen immer in ibrem fprifden Gange nur bie Blumen ibrer Moral, und tommen, ba bier tein fichtbarer Gegenstanb, feine aneinanber bangenbe Beichichte und Sanblung ber Ginbilbung und bem Gebachtnif vorichwebet, jenem immer burch Anwenbung, biefem burch Sommetrie, Refrain bes Berfes und gebn anbre Mittel ju flatten. Boren Gie eine Brobe ber Art über ben allgemeinen Gat: Der Liebe laft fich nicht miberfteben! Bie murbe ein neuer analytifcher, bogmatifcher Ropf ben Sat ausgeführt baben - und nun ber alte Ganger ?

# Ueber bie Berge! 2

Ronnte ber Bebante finnlicher, machtiger, ftarter ausgeführt werben?

3

<sup>1</sup> Steht in tiefer Cammlung.

<sup>2</sup> Steht in biefer Sammlung.

Gerbere Berte. XVL Bit. u. Runft. IV.

Und mit welchem Fluge! mit welchem Wurfe von Bildern! Lassen Sie ben dummsten Menschen das Lieb breimal hören: er wird's tönnen, und mit Freude und Entsidtung singen; sagen Sie ihm aber eben diesche Sache auf einsörmige, dogmatische Art, in hilbsch abgezählten Strobben. und seine Seele schläft.

Alle unfre alten Rirchenlieber find voll biefer Burfe und Inverfionen, feine aber faft mehr und machtiger ale bie von unfermt Buther. Belde Rlobftod'ide Benbung in feinen Liebern tommt mobl ben Transgreffionen bei, bie in feinem "Gin' fefte Burg ift unfer Gott!" "Gelobet fepft bu Jeju Chrift!" "Chrift lag in Tobesbanben!" und bergleichen vorlommen; und wie machtig find biefe Uebergange und Inverfionen! Babrbaftig nicht Rothfälle einer unpolirten Dufe, fur bie wir fie fo gern annehmen; fie find allen alten Liebern folder Art, fie find ber urfprilinglichen. unentnervten, freien und maunliden Sprache besonbere eigen. Die Einbilbungefraft führet natürlich barauf, und bas Bolt, bas mehr Sinne und Ginbilbung bat als ber ftubirente Belebrte, fublt fie, aumal von Jugend auf gelernt, und fich gleichsam nach ihnen gebilbet, fo innig und übereinstimment, bag ich mich wie über gebn Thorbeiten unfrer Lieberberbefferung, fo auch barüber munbern muß wie forgfältig man fie wegbannet, und bafür bie fchfafrigften Beilen, bie erfünfteltften Bartiteln, bie matteften Reime bineinpfropfet. Eben ale wenn ber große ehrwürdige Theil bes Bublicume, ber Bolt heißt, und für ben boch bie Befange caftigirt merben, eine von ben iconen Regeln fuble nach benen man fie castigiret! und Lebren in trodner, fcblafriger, bogmatifder Form, in einer Reihe tobter, ichlaftrunten nidenber Reime mehr fühlen, empfinden und behalten werbe, ale wo ibm burch Bilb und Feuer, Lebre und That auf einmal in Berg und Seele gefungen wirb.

Siemit feine Schutichrift für bie Rlopftod'ichen Lieber! 3ch glaube gerne bag auch fie nicht immer Lieber bes Boll's fint,

und baß fie feltner gange Begenftanbe ale fleine Buge aus biefen Gegenständen, feltner gange Bflichten, Thaten und Geftalten bes Bergens, ale feine Milancen, oft Mittelnuancen von Empfinbungen befingen, bag alfo ein febr fympathetifder und ju gemiffen Borftellungen febr jugebilbeter Charafter jum gangen Ganger feiner Lieber gebore. Aber bemobngeachtet ift bas mas viele fouft gegen ibn fagten, und noch mehr mas man ibm entgegenftellet, fo troden, fo mager, fo untunbig ber menschlichen Geele, taf ich immer wetten will, bas tiibnfte Rlopftod'iche Lieb, voll Sprunge und Inversionen, einem Rinbe beigebracht, und ben ibm einigemal lebenbig gefungen, merbe mehr für ibn febn, und tiefer und emiger in ihm bleiben, als ber bogmatifchfte Locus von Liebe, mo ja fein Bwifdenpartifel und 3mifdengebante ausgelaffen ift. - Dein Gott! wie troden und bilrre ftellen fich boch manche Leute bie menichliche Seele, bie Seele eines Rinbes por! Uub mas fur ein grofies, treff. liches 3beal mare mir biefelbe, wenn ich mich je an Liebern biefer Art verfuchte! Gine gange jugenbliche, finbliche Geele gu fullen, Befange in fie gu legen, bie, meiftens bie einzigen, lebenstang in ibnen bleiben, und ben Ton berfelben anftimmen, und ibnen emige Stimme ju Thaten und Rube, ju Tugenben und jum Trofte febn foll, wie Rriege. Belben- und Baterlieber in ber Geele ber alten, milben Bolfer - welch ein 3med! welch ein Bert! und wie viel mabrhafte Bestrebungen ju foldem Berte baben wir benn? Reimgebetlein und Lebrverje genug!

Wenn Luther über jene beibe wegen ber Religion verbrannte auftimmt:

Die Ajche will nicht (affen ab, Sie fläubt in allen Landen; Hier hilft fein Bach und Grub' und Grab, Sie macht ben Keind 311 Schanden! Die er im Leben burch ben Morb Bu schreien hat gezwungen, Die muß er tobt an allem Ort Mit helter Stimm' und Jungen Gar fröhlich lassen singen —

ober wenn er fchließt :

Die saß man liegen immerhin, Sie haben's feinen Frommen! Bir wollen banken Gott barin, Sein Wort ist wieber fommen, Der Sommer ist hart für ber Thilr, Der Binter ist bergangen. Die Bartenbaumen gehn hersür; Der bas hat angesangen, Der wich es auch vollenben —

so wollte ich fragen, wie viele unfrer neuern Lieberbichter bergleichen Strophen (ich sage nicht bem Inhalt, sonbern ber Art nach) gemacht baben? und wie viele baben Lutbern verbeffert?

### 12.

Auch Sie beklagen's, daß die Romange, diese nesprilinglich so ebse und feierliche Dichtart, bei uns zu nichts als jum Riedrig-tomischen und Abentenerlichen gebraucht, oder vielmehr gemisstracht, vorreit, ich bellage es getviß mit; benn wie wohrer, tiefer und dauernder ist das Bergnügen, das eine sanste oder rilbrende Romange, des alten Englands oder der Prodengalen, und eine neuere deutsche, voll niedrigen, abgebrauchten, pobessätzen und Bortwiges, nachläfte. Aber noch sonderdater ift's daß in dieser letzten Gestalt die Romange uns fast nur bekannt geworden zu sein scheid.

Gleim sang feine Mariaune so schön — ich sage, er sang sie schön; benn eigentlich ist das Stüd eine alte frangöliche Romange, die Sie, wie mich bünft, in bem neuen Choix des Romanes anciennes et modernes sinden werben — und so sang nan ihm nach. Seine beiden andern Stüde neigten sich ins Romische; die Rachsinger stützten sich mit gangem plumpen Leide hinn, und saben wir jetzt eine Menge des Zeugs, und alle nach einem Schlage, und alle in der uneigentlichsten Romangenart, und saft alle so gemein, so sehr auf ein einmaliges Lesen baß, nach weniger Zeit, wir sast nichts wieder als die Gleim'schen ildrig haben werden.

Dazu kommt nun noch das daß die wenigen fremben die ilberfeht find, so schlecht ilberfeht find (ich filbre Ihnen nur die schlecht schlecht find, so eine Angle und Affanzor und Zaibe an); und da der Ton nun einmal gegeben ift, so singt man sort, und verseht also den gangen Augen ben für unser jetziges Zeitalter biefe Dichtart haben köunte, nämlich unser lopischen Gesänge, Den Lieber, und wie man sie sonst nunt, etwas zu vereinfältigen, an einzachere Gegenkände und eblere Behandlung berselben zu gewöhnen, turz, uns von so mauchen brückenden Schmud zu befreien, der uns zieht saft Gefeg geworben.

Sehen Sie, in welcher gefünstelten, überladnen, gothischen Manier die neuern sogenannten philosophischen und Pindarischen Oben der Engländer sind, die ihnen als Meisterstilde gelten! von Gray, von Atenside, over Indason. i. w., ob sie wohl in ihrem Splbeumaß, oder Indason. i. w., ob sie wohl in ihrem Splbeumaß, oder Indason, oder Gintliedung die mindeste Odenwirtung thun könne? Sehen Sie, in welche geklünstelte Horazische Manier wir Deutschen sie und da gefallen sind — Offian, die Lieder Wilden, komanzen, Provenzasgedichte könnten mit auf besser Bis bestingen, wenn wir aber auch hier nur mehr als besser und geren, des Eintleidung, als Sprache sernen wollten. Jum

Ungssich aber fangen wir hiervon an, und bleiben hiebei stehen, und da wird wieder nichts. — Irre ich mich, oder ist's wahr daß die schönsten sprischen Stlide, die wir schon jest haben, und sängst gehabt haben, schon mit diesem männlichen, starten, sesten übereinsommen, oder sich ihm näbern — was wire nicht also von der Ausweckung mehrerer solcher zu hoffen! —

II.

Aehnlich feit

ber

mittlern englischen und deutschen Dichtkunft.

Mus tem Deutschen Mufeum 1777.



Wenn wir gleich ansangs die alten Britten als ein eignes Bolf an Sprache und Dichtungsart absendern, wie die Reste der walischen Poesse und Dichtungsart absendern, wie die Reste der Walischen Poesse und die Angelsachsen ursprünglich Deutsche waren, mithin der Stamm der Nation an Sprache und Densart deutsch ward. Außer den Britten, mit dennen sie sieh waren nördlichere Deutsche, nach dessenden Britten, mit dennen sie sieh waren nördlichere Deutsche, nach dessenden Britten und der bei Britten im Beiten und bei den ungebilderen Sitten ihm abermals aufbrangen; also kam nordische, deutsche Densart in der Britten, Beitschienen also fand nordische deutsche Densart in der Britten, Beitschienen und Verache der Einkert ihr nicht auch England recht ein Kernhalt nordischer Poesse und Sprache in dieser der ein Kernhalt nordischer Poesse und Sprache in dieser der ein Kernhalt nordischer Poesse und

Ein Wint sogleich aus diesen frühen Zeiten filt Deutschland! Der ungeheure Schat ber angelsächsichen Sprache in England ift also mit unser, und da die Mingelsachsen Sereils ein paar Jahr-hunderte vor unserm angeblichen Sammler und Zerflörer der Bardengesänge, das Karl dem Großen, hinüber gingen; wie? wäre alles was dort ift nur Pfassenge; in dem großen noch ungemutzen Borralf sein weiteren Fragmente, Wegweiser, Winte? endlich auch ohne bergleichen, wie wäre uns Deutschen das Studium bieser Sprache, Boefte und Eiteratur nützlich!

Biegu aber, wo fint äufiere Anmunterungen und Belegenbeiten ? Wie weit stehen wir, in Antaffen ter Art, ben Engländern nach! Unfre Parter, Selben, Spelman, Bhelot, Bides, wo find fie? wo find fie jeho? Stugens Plan zur wohlfeilern Ausgabe der Angelfachjen tam nicht zu Stande; Lindenbrogs angelfächfisches Glosfacium liegt ungedruckt, und wie viel haben wir Deutichen noch am Stanmı unfrer eignen Sprache zu thun, ehe wir unfre Nebenhrößlinge pflegen und darauf das Unfre suchen. Wie manches liegt noch in der taijerl. Bibliothet, das man kaum dem Titel nach tennet! und wie mauche Zeit dürfte noch hingebu, ehe es uns im mindeften zu statten tommt daß deutsiches Bint auf so viel europäischen Thronen herrichtet!

Hurd hat ben Ursprung und die Gestalt ber mittlern Ritterposse aus bem damaligen Zusande Aucoens in einigen Stillen gut, obwolf nichts ninder als volffandig, ertüret, Es von Feudalverfassung, die nachher Aiterzeit gedar, und die die Borrede unfers ausgeputzten Geldenbuchs im Märchenton von Riesen, Imoh teine Geschichte bekannt, wo dies Berfassung recht harafteristisch für Deutschlands Beesie, Sitten und Denfart behandelt und in alle Züge nach fremden Ländern verfolgt wäre. — Aber freisch haben wir nech nichts weniger als eine Geschichte der deutscher Poesse und Spracke! Anch sind unter so vielen Alabemien und Societäten in Deutschland wie wenige, die selfst in tichtigen Fragen sich die Müße nehmen einzelne Oerter auszusäumen und ungebahnte Wege au zeigen.

Ich weiß wohl was wir, zumal im juriftisch-biplomatischhistorischen Fache, bier sir mibisame Bocarbeiten haben; biese Borarbeiten aber sind alle noch erst zu nusen und zu beleben. Unfre ganze mittlere Geschichte ist Patisologie, und meistens nur Patisologie bes Kopfs, d. i. des Kaisers und einiger Reichsstände. Phystologie bes ganzen Nationalköreres — was sir ein ander Ding! und wie sich hiezu Dentart, Bilbung, Sitte, Bortrag, Sprache versielt, welch ein Were ist da noch zu beschiffen und wie schöne Infeln und unbekannte Fiede bie und ba ju finden! Wit haben noch feinen Curne de St. Palaye ilder unfer Mitterthum, noch feinen Wharton über unfre mittlere Dichftunft. Goldaft, Schilter, Schah, Opity, Edarb haben treffliche Fußftapfen ge-lassen; Fregere Manuscripte sind zerfreuert; einige reiche Bibliotheten zerftreuert ju den der Better Art zusammannen fich einft die Schild betten zerftreuert und gestlündert; wann fammen fich einft die Schild eine fillen, die Stitin unfres Vaterlands damit zu schmilden und also darzustellen bem Bolte! Freilich, wenn wir in den mittleren Beiten nur Shatelpeare und Spensfer gehabt hätten; an Theobalben und Upftan, Wharton und Ishfion follte es nicht sehlen; bier ist aber eben die Frage, warum voir teine Shatelpear und Spensfer gehabt haten?

Der Strich romantischer Dentart läuft über Guropa; wie nun aber über Deutschland befonbere? Rann man beweifen bafe es wirtlich feine Lieblingebelben, Driginalfujete, Rational- und Rinbermothologien gebabt und mit eignem Gebrage begrbeitet babe? Barcival, Melufine, Magellone, Artus, bie Ritter bon ber Tafelrunde, bie Rolandemarchen find frembes Gut; follten bie Dentiden benn von jeber bestimmt gemefen febn nur' ju ilberfeten, nur nachzuahmen? Uufer Belbenbuch fingt bon Dietrich, von bem aber auch alle Nordländer fingen; wie weit binauf giebt fich's, baf biefer Belb beutich ober romanisch ift befungen morben ? Gebort er une gu, wie Roland, Arthur, Ringal, Adill. Meneas anbern Nationen? Roch bei Baftings fangen bie Angelfachfen the Borne-Chilb, beffen Sage noch in ber Barleb'fchen Cammlung ju Orford liegt; wo ift er ber? wie weit ift er unfer? 3ch freue mich unenblich auf bie Arbeiten eines gelehrten jungen Mannes in biefem Gelbe, bem ich bei fritifdem Scharffinn jugleich bollige Tolerang jeber Sitte, Zeit und Dentart gur Dufe und bann bie Bibliotheten ju Rom, Orforb, Bien, Gt. Gallen, im Escurial u. f. ju Gefährten munichte. Rittergeift ber mittlern Beiten, in welchem Balafte milrbeft bu weben!

Auch bie gemeinen Boltsfagen, Marchen und Dothologie geboren bieber. Gie find gewiffermagen Refultat bee Bolleglaubene, feiner finnlichen Anschauung, Krafte und Triebe, wo man traumt meil man nicht weiß, glaubt weil man nicht fiebet, und mit ber gamen, ungertbeilten und ungebilbeten Geele wirfet; alfo ein groffer Gegenstand für ben Geschichtschreiber ber Menscheit, ben Boeten und Boetiter und Philosophen. Sagen Giner Art haben fich mit ben norbifden Bolfern über viele Lanber und Beiten ergoffen, jeben Orte aber und in jeber Beit fich anbere gestaltet; wie trifft bas nun auf Deutschland? Bo find bie allgemeinsten und fonberbarften Boltefagen entsprungen? wie gewandert? wie verbreitet und getheilet? Deutschland überbaubt und einzelne Brobingen Deutschlands baben bierin bie fonberbarften Aebnlichfeiten und Abweichungen; Brovingen, mo noch ber gange Beift ber Ebba von Unholben, Bauberern, Riefenweibern. Balfpriur felbft bem Ton ber Ergablung nach voll ift: anbre Brovingen, mo icon milbere Marchen, faft Dvibifche Bermaublungen, fanfte Abenteuer und Feinbeit ber Gintleibung berrichet. Die alte menbifde, fomabifde, facfifde, bolfteinifde Mothologie, fofern fie noch in Bollefagen und Bolleliebern lebt. mit Treue aufgenommen, mit Selle angeschaut, mit Fruchtbarfeit bearbeitet, mare mabrlich eine Rundgrube für ben Dichter und Rebner feines Bolte, für ben Sittenbilber und Philosophen.

Benn nun auch hier England und Deutschland große Gemeinschaft haben, wie weiter waren wir, wenn wir biese Boltsmeinungen und Sagen auch so gekraucht hatten wie bie Britten, und unfre Boefie so gang barauf gebaut ware, als bert Chaucer, Spenser, Shafespear auf Glauben bes Bolts bauten, baber ichusen und baber nahnen. Do sind unfre Chaucer, Spenser und Shafelbear? Wie weit fteben unfre Meisterfanger unter jenen! und

wo auch biefe Golb enthalten, wer bat fie gefammelt? wer mag fich um fie tilmmern? Und boch find wirflich beibe Rationen in biefen Grundabern ber Dichtung fich bis auf Benbungen, Reime, Lieblingsfolbeumaffe und Borftellungearten fo abnlich, wie ein jeber miffen muß ber Ritterergablungen, Ballaben, Darden beiber Bolfer fennet. Der gange Ton biefer Boefien ift fo einformig, baf man oft Bort für Bort überfeben, Benbung fur Benbung, Inverfion gegen Inverfion übertragen tann. In allen ganbern Guropens bat ber Rittergeift nur Gin Borterbud, und fo auch bie Ergablung im Ton besfelben, Ballabe, Romange überall biefelben Baupt- unb Rebenworte, einerlei Fallenbungen und Freiheiten im Gulbenmafie. in Bermerfung ber Tone und Rlidfplben, felbft einerlei Lieblinge. lieber, romantifche Bflangen und Rrauter, Thiere und Begel. Ber Shalefpear in biefer Abficht ftubirt, und etwa nur Pharton über Spenfer gelefen bat, und banu nur bie ichlechteften Romamen und Lieber unfres Bolle tennet, wird Beifviele und Belege genna barüber ju geben wiffen, und ich felbft tonnte es burch alle Cabitel und Claffen geben. Bas biefe Bergleidung nun filr einen Strom Bemerfungen über bie Bilbung beiber Sprachen und ber Schriftfteller in beiben Sprachen geben mußte, wenn fich eine Sprachgefellichaft ober belles-Lettres-Academie einer folden Rleinigfeit annahme, erhellet von felbft. Sier ift bagu weber Ort noch Beit.

Ich sage nur so viel: Hatten wir wenigstens bie Stüde gesammelt, aus benen sich Bemertungen ober Rusbarfeiten ber Art ergäben — aber wo sind sie? Die Engländer — mit wescher Beierbe haben sie ihre alten Gesange und Melobien gesammelt, gebruckt und wieder gedruckt, gemutt, gesesen! Ramsan, berrch und ihres Gleichen sind mit Beifall aufgenommen, ihre neuern Dichter Shenstone, Mason, Masset baben sich, wenigsens sich mit misse, in die Manier hineingearbeitet; Dryben, Bope, Abdison, Swift sie nach ibrer Art gedraucht; die fitern Dichter,

Chaucer, Spenfer, Shalespear, Milton haben in Gejängen ber Art gelebet, andre eble Manner, Philipp Sibney, Selben, und wie viel mußte ich nennen, haben gesammett, gelobt, bewundert; aus Samentörnern ber Art ift ber Britten beste lyrifche, bramatische, mythische, epische Dichtunst erwachen, und wir wir iberfüllte, satte, classische Deutsche wir? Man lasse in Deutschand nur. Lieber bruden, wie sie Ramsay, Perch u. a. zum Theil haben bruden lassen, und höre, was unfre geschmadvollen, classischen Knuttrickter sagen!

Un allgemeinen Bunichen fehlt's freilich nicht. Als bor weniger Beit bie Barben - Binbebraut brauste, wie murbe nach ben Gefangen gerufen, bie ber große Rarl gefammelt haben foll! Wie murben biefe völlig unbefanntermeife gelobt, nachgeabent, gefungen - ibr Kund fo leicht gemacht ale ob fie nur aus ber Sand gelegt maren, an ibnen nichts weniger als ein beutscher Offian gehoffet u. f. Trefflich alles in ber Ferne! Benn ba auf einmal ein Macpherfon in Torol ober in Bavern aufftunbe, und une ba fo einen beutschen Difian fange, ginge es bin, fo weit liefen wir uns etwa noch mit gieben. Mun aber maren biefe Befange in einer Sprache, wie fie nach Anglogie ber Schilter'iden Cammlung nothwendig febn muften; mufiten fie, weil bor Ottfrieb alles unbisciplinirte Sprache mar, ale lebenbiger Gefang im Dunbe ber Barben erft buchftabirt, ale eine Baubergeftalt voriger Beiten im Spiegel ber Gloffatoren ftubirt werben, ohne bas fie fo wenig als Ulphila's Evangelien in unfern Rirden Bunber thun fonnten; wie viel Lobrebner und Junger wurben frade gurudgeben und fagen: "ich tenne euch nicht! 3ch batte mir fo einen claffifchen Difian bermuthet!"

Sage ich unrecht, ober ist nicht bas Exempel völlig ba gewesen? Als ber Mauessische Cober ans Licht kam: welch ein Schatz von beutscher Sprache, Dichtung, Liebe und Freude erschien in biesen Dichtern bes schwäbischen Zeitalters! Wenn bie Namen Schöpflin and Bobmer auch fein Berbienft mehr batten, fo mußte fie biefer Rund, und ben letten bie Dube bie er fich gab, ber Gifer ben er bewies, ber nation lieb und theuer machen. Sat inbeffen mobl biefe Sammlung alter Baterlanbegebichte bie Wirfung gemacht bie fie machen follte? Bare Bobmer ein Abt Dillot, ber ben Geelenfleift feines Curne be St. Balave in eine histoire literaire des Troubadours nach gefälligstem Auszuge bat verwandeln wollen; vielleicht ware er weiter umber getommen als jest, ba er beit Schatz felbit gab, und une gutraute baf wir une nach bem Biffen fdmabifder Sprache leicht binauf bemuben murben. Er bat fich geirrt; wir follen von unfrer claffifchen Sprache meg, follen noch ein ander Deutsch lernen, um einige Liebesbichter gu fefen - bas ift zu viel! Und fo find biefe Bebichte nur etwa burch ben einigen Gleim in Nachbilbung, wenig anbre burch Ueberfetjung recht unter bie Ration gefommen; ber Schat felbft liegt ba, wenig gefannt, faft ungenutt, faft ungelefen.

Aus ältern Zeiten haben wir also burchaus feine lebenbe Dichterei, auf ber unfere neuere Dichtunft wie Sprosse auf ben Etamun ber Nation gervachsen wäre; da hingegen aubre Nationen mit ben Jahrhunderten sortzegangen sind, und sich auf eignem Grunde, aus Nationalproducten, auf bem Glauben und Geschmack bes Bolts, aus Resten alter Zeiten gebilbet haben. Dadurch ist ihre Dichtunst und Sprache national worden, Stimme des Bolts ift genuget und geschätzt, sie haben in biefen Dingen weit mehr ein Bublicum bekommen als wir haben. Wir armen Deutschen sind von jeder bestimmt gewesen nie unser zu kleiben: immer die Geschgeber und Diener frember Nationen, ihre Schickgeber und

— Jorban, Po und Tiber wie strömten oft fie beutsches Blut und beutsche Seelen — und so mußte freilich, wie alles, auch ber beutiche Gesang werben, ein Pangeschreil; ein Wieberhall bom Schisse Jordans und ber Tiber und Them? und Sein! —

wie alles, auch ber beutsche Geift werben — ein Diethlingsgeift, ber wiebertaut

- ein Miethlingsgeift, ber wiebertat was andrer Kuft gertrat -

Der schöne sette Delbaum, ber süße Weinstod und Feigenbaum ging, als ob er Dornbusch wöre, bin, baß er ilber ben Bumen schwebe, und wo ist also seine gute Art und Frucht? seine Kraft, Fette und Süsse? Sie wird und warb in fremben Ländern gertreten.

Sobe, eble Sprache! großes, ftartes Bolt! Es gab gang Europa Sitten, Gefete, Erfindungen, Regenten, und nimmt bon gang Europa Regentichaft an. Ber bat's werth gebalten feine Materialien au nuben, fich in ihnen gu bilben, wie wir finb? Bei uns machet alles a priori, unfre Dichtfunft und claffifche Bilbung ift bom Simmel geregnet. 208 man im vorigen Jahrbunberte Sprache und Dichtfunft ju bilben anfing - im vorigen Jahrhunderte? und mas batte man benn mobl mebr thun fonnen, wenn's 3med gewesen mare bie letten Buge von Nationalgeift wirflich auszurotten, ale man beuer und jest wirflich getban bat? Und jest, ba wir uns fcon auf fo bobem Gipfel ber Berehrung anbrer Boller mabnen, iett ba une bie Frangofen, bie wir fo lang nachgegbmt baben, Gott Lob und Dant! wieber nachahmen; jest, ba wir bas Blud genieften baf beutiche Bofe icon anfangen beutich ju buchftabiren und ein baar beutsche Ramen ju nennen - himmel, mas find wir nun für Leute! Ber fich nun noch ums robe Boll befilmmern wollte. um ibre Grundfuppe von Darchen, Borurtheilen, Liebern, rauber Strache: welch ein Barbar mare er! er fame, unfre claffifche. folbengablenbe Literatur ju beschmiten, wie eine Rachteule unter bie iconen, buntgetleibeten, fingenben Gefieber! -

Und boch bleibt's immer und ewig daß der Theil von Literatur, der sich aufs Bolt beziedet, vollsmäßig sent muß, oder er ift classifiche guttbslafe; doch bleibt's immer und ewig, daß, wenn wir fein Bolt haben, wir tein Publicum, feine Nation, feine Sprache und Duchftunft haben die unser sen, die und beite. Da schreiben wir denn nun ewig stir Schwengelehrte und elte Accensenteri, and deren Munde und Wagen wir's denn quild ensplangen, machern Munde und Wagen wir's denn quild ensplangen, mach deren Munde und Wagen wir's kein quilden, wie klichentieder, wie sie niemand verstehr, niemand will, niemand fühset. Unser classifie Eiteratur ist Parabiesvogel, so dunt, so artig, ganz Flug, ganz Hofe und — ohne Kuß auf die bentiche Erde.

Wie anders bierin andre Nationen! Welche Lieber bat 3. E. Percy in seine Reliques genommen, die ich unsern gebildeten Deutschland nicht vorzugeigen wagte. Uns wären sie unausstehlich, jenen sind vorzugeigen wagte. Uns wären sie unausstehlich, jenen sind sie's nicht. Das sind einmal alte Nationalstücke, die das Bolf singt, und saug, woraus man also die Deutart des Bolfs, ihre Sprache der Emplichung tennen ternet, die Liechen bat etwa gar Shakespear gekannt, darans einige Reihen geborget u. f. Mit mitder Schonung setzt man sich gleich gekeichen geborget u. f. Mit mitder Schonung setzt man sich siegt, hört, lächett etwa, ersteuet sich mit oder süerschäufigt und kennen. Ueberall indeh siehet man aus welchen roßen, keinen, verachteten Samentörnern der hertliche Wald ihrer Nationalbichtunst worden, aus welchem Marke der Nation Spenser und Shakespear wuchsen.

Großes Reich, Reich von zehn Böllern, Dentichland! bu haft teinen Shateipear, haft den auch feine Gefänge beiner Borfahren, beren du dich nichmen könnteft? Schweizer, Schwaben, Franken, Bayern, Wehthaber, Granken, Bayern, Befthaber, Sachfen, Wenben, Preußen, ibr habt allesammt nichts? Die Stimme eurer Bäter ift verklungen und schweizer in State ift verklungen und fcweigt im Stanke? Bolt von tapfere Sitte, von ebler Tugend derberge Werte XVI. Lit. u. Kunft. IV.

und Sprache, bu haft feine Abbrude beiner Seele bie Zeiten hinunter?

Rein 3meifel! Sie find gewesen, fie find vielleicht noch ba; nur fie liegen unter Schlamm, find vertannt und verachtet. Roch neulich ift eine Schiffel voll Schlamm öffentlich aufgetragen, bamit bie Ration ja nicht ju etwas befferm Luft befomme, als ob folder Schlamm bas Golb mare bas man führt, und bas ja auch felbit ber claffiiche Birgil in ben Gingeweiben Ennius nicht verfcmabte. Rur wir milffen Band anlegen, aufnehmen, fuchen, ebe wir alle claffifc gebilbet baftebn, frangbfifche Lieber fingen, wie frangbfifche Menuets tangen, ober gar allesammt Berameter und Boragifche Dben ichreiben. Das Licht ber fogenannten Cultur will jebes Wintelden erleuchten, und Gaden ber Art liegen nur im Wintel. Legt alfo Sanb an, meine Brilber, und zeigt unfrer Ration mas fie ift und nicht ift; wie fie bachte und fühlte, ober wie fie bentt und fühlt. Belde berrliche Stilde haben ba bie Englanber bei ihrem Suchen gefunden! Freilich nicht fure Papier gemacht und auf ibm taum leebar; aber bafilr voll lebenbigen Beiftes, im vollen Rreife bes Bolte entsprungen , unter ihnen lebend und wirtenb. Ber bat nicht bon ben Bunbern ber Barben und Ctalben, bon ben Wirfungen ber Troubabours, Minftrels und Meifterfanger gebort ober gelefen? Bie bas Bolf baftanb und borchte! was es alles in bem Liebe batte und ju haben glaubte! wie beilig es alfo bie Befange und Beschichten erhielt, Sprache, Dentart. Sitten, Thaten, an ihnen mit erhielt und fortpflangte. Bier mar zwar einfältiger, aber ftarter, rubrenber, mabrer Sang und Rlang, voll Gang und Sandlung, ein Nothbrang ans Berg, ichwere Accente ober icarfe Pfeile für bie offne, mabrheittruntene Seele. 36r neuen Romanger, Rirchenlieber- und Obenbereler, tonnet ibr bas? wirft ihr bas? und werbet ihr's auf eurem Wege jemals wirten? Filr euch follen wir alle im Lebnftubl rubig ichlummern, mit ber Buppe

spielen, ober bas Bersebildein als Cabinetstilld auffangen, baß es im classischen vergolbeten Rahm ba gierlich mußig bange.

Wenn Burger, ber bie Sprache und bas Berg biefer Bolle. rubrung tief tennet , uns einft einen beutschen Belben ober Thatengefang voll aller Rraft und alles Banges biefer fleinen Lieber gabe: ihr Deutschen, wer wurbe nicht gulaufen, borchen und flaunen? Und er fann ibn geben; feine Romangen, Lieber, felbft fein verbeutschter Somer ift boll biefer Accente, und bei allen Bolfern ift Epopoe unb felbft Drama nur aus Bolfbergablung, Romange und Lieb worben. - Ja waren wir nicht auch weiter, wenn felbft unfre Beschichte unb Berebfamteit ben fimpeln, ftarten, nicht übereilten, aber jum Biel ftrebenben Bang bes beutschen Geiftes in That und Rebe genommen ober vielmehr behalten batte: benn in ben alten Chronifen, Reben und Schriften ift er fcon ba. Die liebe Moral und bie feine pragmatifche Philosophie murbe fich jeber Machiavell boch felbft berausfinden tonnen. Ja enblich mare felbft unfre Ergiebung beutscher, an Materialien biefer Art reicher, ftarter und einfältiger in Rubruug ber Ginne und Beschäftigung ber lebenbften Rrafte, mich buntt, unfre Borfahren in ihren Grabern wurben fich beffen erfreuen, und eine neue Belt ibrer mabreren Gobne fegnen.

Enblich (benn laffet uns auch bier Rlopftod's Spruch erfüllen: Rie war gegen bas Auslanb

ein anberes Land gerecht wie bu!)

zeigte sich hier auch noch ein Ausweg zu Liebern frember Böller, bie wir so wenig kennen und nur aus Liebern können kennen lernen.

Die Karte ber Menscheit ist an Söllerkunde ungemein erweitert: wie viel mehr Söller kennen wir als Griechen und Römer! wir fle aber? Son aussen, durch Frahenkunferstide, und fremde Nachrichten die den Aupferstichen gleichen? ober von innen, durch ihre eigne Seele? aus Empfindung, Rebe und That? — So sollte es sehn und ist's wenig. Der pragmatische Geschicht- und Reisebeschreiber beschreibt, malt, schilbert; er schilbert immer wie er sieht, aus eignem Ropse, einseitig gebilbet, er sügt also wenn er auch am wenigsten ligen will.

Das einzige Mittel bagegen ift leicht und offenbar. Alle unpolicirten Bolter fingen und handeln; mas fie handeln, fingen fie und fingen Abbanblung. 3bre Gefange find bas Archiv bes Bolts, ber Chat ihrer Biffenfchaft und Religion, ibrer Theogonie und Rosmogonien, ber Thaten ibrer Bater und ber Begebenbeiten ibrer Gefdichte, Abbrud ibres Bergens, Bilb ibres bauslichen Lebens in Freude und Leib, beim Brantbett und Grabe. Die Ratur bat ibnen einen Troft gegen viele lebel gegeben bie fie brilden, unb einen Erfat vieler fogenannten Glildfeligfeiten bie wir genießen: b. i. Freiheiteliebe, Milfiggang, Taumel und Gefang. Da malen fich alle, ba ericeinen alle wie fie find. Die triegerische Nation fingt Thaten , bie gartliche Liebe. Das icharffinnige Bolt macht Ratbfel. bas Bolt von Ginbilbung Allegorien, Gleichniffe, lebenbige Gemalbe. Das Bolf bon warmer Leibenschaft fann nur Leibenschaft, wie bas Boll unter foredlichen Gegenstänben fich auch foredliche Götter bichtet. - Gine fleine Sammlung folder Lieber aus bem Dunbe eines jeben Bolls, über bie vornehmften Gegenftanbe und Sanblungen ibres Lebens, in eigner Sprache, jugleich geborig verftanben, erflart, mit Dufit begleitet - wie wlirbe es bie Artitel beleben, auf bie ber Menschenkenner bei allen Reifebeschreibungen boch immer am begieriaften ift, "von Dentart und Gitten ber Ration! von ibrer Wiffenschaft und Sprache! bon Spiel und Tang, Dufit und Gotterlebre." Bon alle biefem befamen wir boch beffere Begriffe als burch Blappereien bes Reifebeidreibers ober ale burch ein in ibrer Sprache aufgenommenes - - Bater Unfer! Bie Raturgefcbichte Rrauter und Thiere beidreibt, fo ichilberten fich bier bie Bolfer felbit. Dan befame von allem anschauenben Begriff, und burch bie Mebnlichfeit ober Abweichung biefer Lieber an Sprache, Inhalt und Tonen,

insonberheit in Ibeen ber Kosmogonie und ber Geschichte ihrer Bater ließe sich auf die Abstaumung, Fortpflanzung und Bermischung der Böller wie viel und wie sicher schließen!

Und boch sind felbst in Europa noch eine Reihe Nationen auf biefe Weise unbenutz, unbeschrieben. Esthen und Setten, Benben und Staven, Polen und Aussen, Friesen und Berten, Friesen und Brussen— ihre Gesänge ber Art sind nicht so gesammelt als die Lieber der Jeländer, Dasnen, Schweden, geschweige der Engländer, Persen und Britten, oder gar der siddlichen Sollter. Und unter ihnen sind boch so manche Personen denen es Amt und Arbeit ist die Sprache, Sitte, Denkart, alte Borurtheile und Gebräuche ihrer Nationa ju fludiren! und andern Nationen gäben sie hiernit die lebendigste Grammatif, das beste Wörterbuch und Naturgeschichte ihres Bolls in die Handen, Run sie missen ungeschimpft und unverspottet, so wie unverschöhnt und nnveredelt; so möglich mit Gesangweise und allem vas zum Leben des Bolls gehört. Wenn sie's nicht brauchen tönnen, können's ander brauchen

Leffing hat über zwei litthausiche Lieber seine Stimme gegeben; Kleist hat ein Lieb ber Lappen und Cannibalen nachgebilbet, und Gerstenberg wie schöne Stilde ber alten Danen überigett gegeben. Welche icone Ernte ware noch babinten! — Benn Leibnig ben menschlichen Big und Scharssund vohinten! — Benn Leibnig ben menschlichen Big und Scharssund ber zu und bie volle Einbildungstrat nie wirtsamer als in ben Naturgesagen solcher Bölfter. Sie öffinen das herz wenn man sie höret, und wie viele Dinge in unsere länstlichen Bett schließen und mauern es zu!

Auch den Rogeln der Dichttunst endlich, die wir uns meistens aus Griechen und Römern gesormt haben, thun Proben und Sammlungen der Art nicht ungut. Auch die Griechen waren einst, wenn wir so wollen, Wilte, und selbst in den Blüthen ihrer schönften Zeit ist weit mehr Ratur als bas blingenbe Auge ber Scholiaften unb Claffiter finbet. Bei Somer bat's noch neulich Boob abermals gezeiget; er fang aus alten Sagen, und fein Berameter mar nichts als Cangmeife ber griechischen Romange. Tortaus Rriegsgefänge find griedifde Ballaben, und wenn Arion, Orbbeus, Ambbion lebten, fo maren fie eble griechifche Schamanen. Die alte Rombbie entsprang aus Spottliebern und Dummereien voll Befen und Tang; bie Tragobie aus Choren und Dithpramben, b. i. alten fprifden Bollefagen und Göttergeicichten. Wenn nun Frau Cabbbo und ein littbauifdes Matchen bie Liebe auf gleiche Art fingen, mabrlich fo muffen bie Regeln ihres Gefanges mabr fenn, fie finb Ratur ber Liebe und reichen bie aus Enbe ber Erbe. Wenn Eprtaus und ber Islander gleichen Schlachtgefang anftimmet, fo ift ber Ton mabr, er reicht bis ans Enbe ber Erbe. Ift aber mefentliche Ungleichheit ba, will man une Rationalformen ober gar gelehrte Uebereinfommniffe über Brobucte eines Erbwintels für Gefete Gottes und ber natur aufburben - follte es ba nicht erlaubt fenn bas Marienbilb und ben Giel zu untericeiben ber bas Marienbilb traat?

#### III.

#### Borrede ber Bolkslieder.

Der Sammler biefer Lieber hat nie meder Muße noch Beruf gehabt ein beuticher Berch zu werben; die Stille die sich sied finden, hat ihm entweder ein gluftiger Jufall in die Kände geführt, oder er hat sie, da er andere Sachen sucht, auf dem Bege gefunden. Roch weniger sann es sein Zweel secht steter zu verkrängen wenn die kinstlicheren anchahnende Boesie gekübeter Bötler zu verkrängen wenn dies würe Thorstet oder gar Unssun; vielmehr, wenn er etwas zu verdrängen Luft batte, wär's die neue Romangenmachere und Bolsbichterei, i die mit der alten meistens so viel Gleichseit hat die der Affe mit dem Romangemacher. Das Leben, die Geele spiese Urber als der Affe mit dem Romangem der Leben sich ber Affe mit dem Romaspen der Leben, die die het sich der Batten meisten Geschung der Leben, die erwistlichs sehlt ihr ja, nämlich: Wahrheit, treue Zeichnung der Leiden schwillichgen Batten oder einen zerussene blinden Bettler vertleibet, und mich bünft die Rasslerade ist nicht der Bette werts, und mich binnt die Maskerade ist nicht der Bette vertse, und

I had rather be a kitten and cry-mew, than one of this same meter-balled-mongers, I'd rather hear a brazen candlestick turn'd, or a dry-wheel grate on the axle-tree, and that would nothing set my teeth on edge nothing so much as mineing Peetry 'tis like the fored gate of a shuffling nag. Het-typer tim I. P. von Henry IV. waren viele Stilde (ohne Stolg gesagt) so überfetzt und vourden in solden Ueberschungen immer vervielsältigt, daß ich mir einen Borwurf machte, diese Stilde, die Sahre lang bei mir gelegen hatten, aber nicht im Drud erschienen waren, nicht auch, als mein Bort, dazu zu geben. Sie sind nichts als warme Abbrücke bessen der lieberseger beim Lesen der Urftilde bachie und empfant; sie wurden auß Bapier geworsen, sier ihn und einige wenige die mit imm bierin einerlei silbsten.

Montagne sagt: "bie Beltspoesse, ganz Ratur wie sie ift, hat Raivetäten und Reize, burch bie sie ber Sauptschönheit ber tünftlich volltommensten Boesse gleichet." Dies Eine Zeugniß über Bollslieder sey genug flatt vieler. Wir wollen lieber selbst etwas voranfisen was zur Erläuterung und Borftellung bieser manderlei Gebichte bienen tomtte.

Es ift wohl nicht zu zweiseln baß Poesse und insonberheit lieb im Ansang gang volksartig, b. i. leicht, einfach, aus Gegenfildben und in der Sprache ber Menge, so wie der reichen und
sicht alle stüblearen Natur gewesen. Setang liebt Menge, die Zujammenstimmung vieler; er sordert das Ohr des Hörens duch
Ehrens der Stimmen und Gemither. Als Buchstaben und
Schoens der Stimmen und Gemither. Als Guchstaben und
Schlenfunst, als ein Gemälte der Zusammenstehung und Farben
filt Lefer auf dem Bolster, wäre er gewiß nie entstanden, oder nie,
was er unter allen Bolstern ist, worden. Alle Welt und Sprache,
insonderseit der ätteste, grane Orient liesert von diesem Ursprunge
Spuren die Menge, wenn es solche vorzuführen und anfzugählen
noth wäre.

Die Ramen und Stimmen ber altesten griechischen Dichter bezeigen basielbe. Linus und Orpheus, Phantafia und Bermes, Mufaus und Amphion, Ramen und Nachrichten ber Fabel ober Bahrheit, zeugen mas bamals Poesse war; woraus fie entfprang; worin fie lebte.

Sie lebte im Ohr bes Bolls, auf ben Lippen und ber Sarfe lebendiger Sänger; fie fang Geschüchte, Begebenheit, Geheinmiß, Bunber und Zeichen; fie war die Blume ber Eigenheit eines Bolls, seiner Sprache und seines Lanbes, seiner Geschäfte und Borurtheile, seiner Leibenschaften und Anmasungan, seiner Muft und Seele.

Wir mögen von ben doodole, ben umberziehenben Sängern ber Griechen, so viel ber Fabel geben als wir wollen, so bleibt am Boben bes Gefäses die Bahrbeit übrig, die sich auch in andern Böllern und Zeitaltern gleichartig dargethan hat. Das Gelfte und gebendigste der griechischen Dichtkunft ift aus biesem Ursprung erwooffen.

Der größte Ganger ber Griechen, Somerus, ift jugleich ber größte Boltebichter. Gein berrfiches Game ift nicht Epopoe, fonbern Enoc. Marchen, Cage, lebenbige Bolfegeschichte. Er fette fich nicht auf Cammet nieber, ein Gelbengebicht in zweitnal vierundgwangig Gefängen nach Ariftoteles Regel, ober, fo bie Duge wollte, über bie Regel binaus, ju fdreiben, fonbern fang mas er geboret, ftellte bar mas er gefeben und lebenbig erfaßt batte; feine Rhapfobien blieben nicht in Buchlaben und auf ben Lumpen unfers Babiere, fonbern im Ohr und im Bergen lebenbiger Ganger und Borer, aus benen fie frat gefammelt murben und gulett, überbauft mit Gloffen und Borurtbeilen, ju une famen. Somere Bere, fo umfaffenb wie ber blaue himmel, und fo vielfach fich mittheilenb allem was unter ibm wohnet, ift fein Schulen- und Runftberameter, fonbern bas Metrum ber Grieden, bas in ibrem reinen und feinen Dbr, in ihrer flingenben Sprache jum Bebrauch bereit lag und gleichsam ale bilbfamer Leim auf Gotter- und Belbengestalten Unenblich und unermubet flieft's in fanften Fallen, in einartigen Beimortern und Cabengen, wie fie bas Dor bes Bolfes liebte, hinunter. Diefe, bas Rreug aller berühmten Ueberfeber und Belbenbichter, find bie Geele feiner Barmonie, bas fanfte Rubetiffen bas in jeber enbenben Beile unfer Muge folieft, und unfer Saupt entichlummert, bamit es in jeber neuen Beile geftartt gum Schanen erwache und bes langen Beges nicht ermilbe. Alle erbabenen Siebe! alle funftlichen Berichrantungen und Wortlabprintbe find bem einfachen Canger frembe, er ift immer borbar und baber verffanblich: bie Bilber treten pore Ange wie feine Gilbertone ine Dbr fliefen; ber berichlungene Tang beiber ift Bang feiner Dufe, bie auch barin Gottin ift baf fie bem Beringften und gleichsam jebem Rinbe bienet. Ueber eine Sache geheimer und liebster Freuben ftreitet man nicht gern auf bem Dartt; aber bem, blintt mich, ift homer nicht erschienen ber ben lieben Rufganger nur auf rafchrollenben Bagen und ben fanften Strom feiner Rebe ale Dublengeflapper einer fogenannten Belbenvoefie fich borbilbet. Gein Erittift fanft, und bie Antunft feines Beiftes wie Uloffes Antunft in ber Seimath: nur ber tann fein Bertrauter werben ber fich biefe bemiltbige Befiglt meber perlifgt noch binwegichamet, 1

1 Darf ich bier, wenn auch am unrechten Orte, ein giemlich verfanntes Befchent unfrer Sprache, einen Rachgefang Comere, wenn nicht von feinem Rreunde und Ditfanger, fo both gemiß von feinem ehrlichen Diener, ber ibm lange bie barfe getragen, rubmen: es ift bie Ueber. fegung Somere von Botmer. Freilich leitet fie, wie feine Ueberfebung auf ter Belt, Bergleichung mit tem Urgefange; wenn man inteffen biefen vergift, und fie nicht mit bem Muge liest, fentern mit bem Dbr boret, bie und ba bie Rebler menichlich verzeihet, bie fich bismeilen auch bem Dbr nicht verbergen, unt ibm fagen: "fo fang wohl homer nicht!" -. bieg abgerechnet, wie man bei jetem menfclichen Bert und bei homere Ueberfebung gewiß etwas abrechnen muß, wird man, bunft mich, auf jeber Geite ben Dann gemabr ber mit feinem Altvater viele Sabre unter Ginem Dache gewohnt und ibm retlich getient bat. Die Dopffee infenberbeit mar ibm, fo wie une allen, naber, und ift viele Befange burch aar bolb und vertraulich. - Dies ift meine Deinung und etwa ein fleiner Dant für tas Werf rieler Sabre, teffen Arbeit fich im Benuffe mobl über allen Dant belobnt bat; anberer Deinung und funftige Uebertreffung unbeichatet.

Dit Befiobus und Orpheus ift's, in ibrer Art, ein gleiches. Richt baf ich bie Werte bie unter bes letten Ramen geben, filr Uridrift bes alten Orbbens bielte; fie find obne allen Breifel nichts als fpatere, vielleicht feche., fieben- und meinethalb bunbertmal aufgefrischte Copien alter Gefange und Cagen; aber bag fie biefes finb, bag alter Befang und Cage in ihnen noch burchfcimmert, ift, wenn mich nicht alles trligt, febr mertbar. Auch Befiob, ber an Mechtheit jenem weit borftebt, bat gewiß frembe Berfe; und boch ift überall ber alte ehrwürdige Bolfsfanger, ber einfaltige Birt ber am Berge ber Dufen weibete, und bon ihnen bie Babe fuffer Befange und Lebren jum Befdent übertam, borbar. D mare mir's gelungen bon biefen golbnen Baben und Berichten ber Borgeit, ale ben ebelften Bollegefangen, etwas in unfre Sprache gut übertragen, baß fie noch einigermaßen, was fie finb, blieben! Somer, Befiobus, Orpbens, ich febe eure Schatten bort bor mir auf ben Infeln ber Bludfeligen unter ber Dlenge und bore ben Rachball eurer Lieber; aber mir feblt bas Coiff bon euch in mein Land und meine Eprache. Die Bellen auf bem Deere ber Bieberfahrt verbumpfen bie Barfe, und ber Bind webt eure Lieber gurud, wo fie in amarantbnen Lauben unter emigen Tamen und Reften ttie perhallen merben. - -

Ein gleiches ist mit bem Chor ber Griechen, aus bem ihr hohes einigiged Drama entstant, und von bem es noch immier, gumal im Aeschoplus und Sophofses, wie die heisige Flamme von bem Holz und Opfer das sich unten verzehet, hinaussodert. Ohne Zweisel ist er das Ideal griechischen Bollsgesanges; aber wer kommt zum Bilbe? wer kann's aus der Holze sieher Tone basschen und einverleiben untere Sprache? So auch mit Pindars Gestangen, von benen, meines Wissens, noch nichts entjerntähnliches in unsere Sprache, vielleicht auch uicht in unsern Opr da ist. Wie Tantalus

fteht man in ihrem Strome: ber Ningenbe Strom fleucht und bie goldnen Früchte entgiehen fich jeber Berührung. —

Ich begnügte mich also nur, ba mir das höchste biefer Gattung anzurühren nicht vergönnt war, bon den Griechen nur ein paar keine Liederchen, Tischgestange und leichte Weisen zu geben. Ich schieche am Ufer und lasse andern das hohe Meer.

Der Römer alte Lieber ber Bater, die sie noch in ben bilibendsten Zeiten bei ihren Gasimabsen sangen und sich jur Augend und eiseb bes Baterlands mit ibnen flärkten, sind verloren. In Catull und Lucrez ist noch viel alter Gesang, aber schwer zu entwenden.

Die alten Gesänge der driftlichen Väter haben sich gewissermaßen werewigt. Sei einen in den dunkessen zieten, in dunken Eempess und Chören lateinisch, die sie in der Sprache solt jeden europäischen Landes sich verstüngten und, wiewohl in veränderter Gestalt, hie und da noch teben. Wir haben von einigen sehr alte Uebersetzungen in unserer Sprache, <sup>1</sup> die merkviltrig sind, aber eigentlich sieber nicht gebörten.

Da ich von ben verlornen Barben gar nicht und von ben Gebichten ber Stalben ju Ansange bes zweiten Buchs reben werbe, so sahre ich hier nur sort von bentschen Selängen und Boltsliedern. Das älteste Stild tras sieher gehört, ift wohl König Lubwig, 2 ben ich, so viel möglich, in der Kürze und Schnelligkeit seiner Worte hier gebe. Schon als Lieb vom Jahr 882 ist er merkvilrdig, und seiner innern Art nach nicht minder. Stilde aus Ottsried, insonderzeit Strohfen aus ber Vorrede: Lubwig der Schnelle, tilliben ihm etwa von sen geten, eine Sprosse mit

<sup>1 €</sup> Edhard Commentar, de reb, Franc, orient, Tom. II. p. 948. Schiller, Thes, antiquit. T. I. Bieles in ter Bibliothet zu Wien nach Lambede antique.

<sup>2</sup> Schiller T. II.

in unfres Opit Krone, \* fcmebt barilber meg; er gebort unter lob-gefange, nicht unter Bolfelieber.

Der Strom ber Jahrhunderte floß dunkel und trübe für Deutschland. Hie ind da fich eine Stimme bes Bolls, ein lebe, ein Spelichwort, ein Wein gerettet; neichns aber schlammig, und reißen es die Wellen sogleich wieder hinunter. Ich nehme lateinische Berse und Reimchroniten aus, die zu meinem Jured nicht gehören, so in mir noch wenig zu Gesich gekommen, das den behen Stilden der Engländer, Spanier oder nordischen Wilter an die Seite zu sehen wäre. Ed ard hat ein kleines Fragment eines altbeutschen Nomans gerettet; schabe aber, nur ein kleines Fragment, das, wie es da ift, nur durch Sprache merkwiltig ist. In Methoms Sammulung findet sich dos Lied eines lächsichen Prinzen, der nach einer ungstäcklichen Schlacht fich dem Priefter zum Opfer geben mußte; es ist trautia, das der nur noch Eine Strobbe:

Soll ich nun in Gottesstronden & Sände In meinen allerbesten Tagen Geben werden und flerben so elende, Das muß ich wehl klagen. Wenn mir das Ginde füget hätte Des Streits ein gutes Ende, Dörft' ich nicht leisten biese Wette 5 Retsen mit Blut die biere 6 Wähde.

<sup>1</sup> Der Teutlichfeit negen merfe ich an baf Opit ibn nicht gemacht, fontern gefunten und guerft berausgegeben babe. Er fieht, aufer Opifens Ausgabe, in Schilters erftem Theil und in Bobm ers leiber nicht wollenteren Doils.

<sup>2</sup> Eckhard. Comment. Franc, orient, T. II. p. 864.

<sup>3</sup> Meibom, rer Germ. T. III.

<sup>4</sup> Briefter.

<sup>5</sup> Strafe, Benugthuung

<sup>&</sup>amp; heilige.

In mehr ale Giner beutschen Chronit finben fich alte beutsche Reiben und Bolfslieber, von benen einige febr gute Stellen und Stropben baben. 3ch will was mir etwa beifallt bieber feten: benn mas für mich nicht bient, tann für einen anbern bienen, unb infonberbeit bem nicht gleichgilltig fern ber fich einmal (ber Simmel gebe balb) an eine Befdicte beutiden Befanges und Dictfunft maget. Aufer ben beiben im erften Theil gelieferten Reiben über ben Bringenraub 1 und Bergog Bilbelm in Thuringen fleben in eben bem Spangenberg noch zwei Stude, ein Schimbflieb über bie Beidlagenen Raifer Abolbhe und ein ziemlich langes Lieb über bie Belagerung Dagbeburge, bas Spangenberg in bas Deutsche feiner Beit gefest und bas einige febr gute Strophen, unb, wie bie meiften Lieber ber Art, genaue Umftanbe ber Cache felbft bat. Das erfte ift auch in Glafen's fachf. Gefdicte, bas zweite in Bomarii Chronit befinblich (G. 482). In ber Fortfetung bon Spangenberge Sennebergifcher Chronit ift im britten Theil 2 ein Lieb auf bie Febbe Reinbarbe bon Saune mit Bilbelm bon Benneberg. In Faltenfteine Erfurtischer Geschichte 3 ift ber Urfprung bes Liebes, bas bie Rinber in Erfurt noch jett am Johannisabend verftilmmelt fingen, angeführt; es war bie Berftorung bes Schloffes Dienftberg 1289, unb bas Lieb fangt fich an: Eichen ohne Garten. In eben ber Beicichte 4 find Fragmente von ben Liebern, bie von ber ichwärmenben Beifilersecte im 14. Jahrhundert angestimmt murben; fie fteben auch in Bomarii und in ber Limpurger Chronit, aus ber bor bem britten Buch ein Muszug geliefert werben foll, 5 Gin Spottlieb auf bie

<sup>1</sup> Trillere fachf. Pringenraub. G. 232. 235.

<sup>2</sup> Seime Senneberg. Chronit. Ih. 3. €. 277-79.

<sup>9</sup> G. 185

<sup>4 6. 228.</sup> 

<sup>5</sup> In ben Anmerfungen ju Tichubb's Comeigerchronit, Ib. 1. S. 380 finbet fich ber Anfang einer Barobie berfelben. D.

Bauern und ihren im Jahr 1525 übelbelohnten Aufruhr sieht in Fallenstein um Pfessertorn; \* eine Beschreibung bes Seschichten bei Sembach 1450 und bes Krieges wischen Mirmberg und bem Mardgrafen, in Reinhards Beiträgen; 2 ein Lieb auf die Einnahme der Stadt Hethält 1439 in Schöttgens und Kreisigs bipsomatischer Rachleie; \* über die Aachenschen Habel 1429 in Mentens Sammlung; \* auf die Belagerung von Grubensbagen 1448 in Lezners Einberlichen schot, die die hätte guerk anschlieben sollen, ein Lieb über die Schacht bei Tennmerbamm, in Buch folgen, ein Lieb über die Schacht die Gremmerbamm, in Buch bolt kantbenlich wäre, eingerückt haben. Die Rachtigals, die Lessische Ersten und kantbenlich die Gestant gemacht, und voos sonst

In ben Religionsunruhen bes sechzehnten Jahrhundertei ift eben sowohl mit Liebern als Schriften gestritten worden, insonberheit sofern sie die Kirsten und öffentlichen Antösse betrassen. Ich dabe einen Band gebruckter Lieber vor mir, meistens über die Begebenheiten zwischen Cachsen und Braunschweig 1542, 1545, und zwischen Sachsen und bem Kaiser 1547. Ser Besiber scheint nur gesammelt

<sup>1 ©</sup> SK. Pfeffertorn, Mettwatbigfeiten von Thüringen © .488. Teßgleichen fleht ein Lieb von Croberung bes Schloffes Hobentran in Sentenbergs select Juris. et histor. I. IV. Ein Lieb vom Mitter Georg in Schamet. Belchreibung bes Georgentlöftets von Naumb. S. 26. Schlechte Bergerichen in Albin in Meisn. Nergehrentie 4,71, u. a.

<sup>2</sup> Bon Rofenplut: f. Reinhards Beitr. gur Geich. Franfenlandes, Ib. 1. und Ib. 2. (and bas Schweigerifche Mufeum von 1787. S. 711, M.)

<sup>3</sup> Schott gens und Rreifige biplomat, Rachleje Th. 5. S. 114-116.

<sup>4</sup> Tom. I. p. 1210.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> p. 92. b.

<sup>6</sup> Th. 2. €. 383.

<sup>7</sup> Leffings Beitrage ans ter Bolfenb. Bibliothet. Th. 1. .

<sup>8 3.</sup> E. brei icone neue Lieber vom großen Scharthanfen gu Bolfenbuttel; von ber Nieberlage Gergog Geinriche ju Braunichmeig: ein Geerlieb

ju baben mas in feiner Gegend baritber ericbien; benn bas meifte ift ju Leipzig und Erfurt gebrucht, und es ift fcon viel; anbre Gegenben werben über biefelben Anfaffe anbre Lieber haben. Man foliefe aus ber Menge von Liebern bie in zwei Jahren über zwei Begebenbeiten ericbienen find ob Deutschland grm an ihnen gemefen. Möchten fie nur auch an Gilte fenn was bie meiften an Treubergigfeit au fenn vorgeben. - Allen biefen Liebern find ihre Beifen genannt, und biefe abermale Titel febr befannter Bolfelieber; ja meiftens bat bas neue Lieb gang ben Con bes vorbergebenben, b. i. feine Beife. Gebr oft ift bas auch ber Fall amifchen weltlichen und geiftlichen Liebern, baber man fich nicht munbern muß bag über geiftlichen Liebern oft eine febr weltliche Beife, 3. E. Es mobnet Lieb bei Liebe u. bgl. ftebet. Oft geht bief ju groben Barobien über, bie uns beleibigen, bie es aber bamale nicht thaten, weil es bie gewöhnliche Urt mar, Go ift g. E. in genannter Sammlung ein neu Lieb: ber Jager, geiftlich, mo bas befannte Lieb: es wollt' ein Jager jagen, auf Gabriel und bie Maria eben nicht gar fein, boch ebrlich gebeutet ift. Manche Benbungen und Bange alter Rirchenlieber nehmen aus folden Beifen ibren Uriprung; und eine Geschichte bes Rirchengefanges tann eigentlich nicht obne Renntnig berfelben geliefert merben. Deiftens flieft in folden Bollegefangen Beiftliches und Weltliches gufammen, wobon auch in ben alten Gefangbildern viele Broben vorhanden. Luther, ber treffliche geiftliche Lieber machte, machte auch "ein neu Lieb bon zweien Marterern Chrifti zu Briffel, bon ben Sobbiften ju lowen verbrannt." bas oft einzeln gebrudt

für bie Ariegsleut 1546; ein neu Lier von Moripen, Serzog zu Sachfen; wahre hiftor, von Gerzog Mortl, Ermahnung an die Aufften fich ber Stab Mittenberg anzunechmen. Som lieberziebung bes Kaifers, von Belagreung ber Stabt Leipig. Ennichwill gerzog Mortl, warum er ben Kaifer nicht mit Krieg überzogen; von ber Bremer Schlacht n. f. Dazwischen Saft-nachts und geiffi, Leiter.

und auch alten Gesangblichern beigesigt worden. Ich hätte es eingerlicht, so wie anderewo bereits Strophen angesillert worden, wenn's nicht sind viese Sammlung zu abstechen gemesen wire. Seine Parobie auf das Lied: Ann treiben wir den Tob heraus, ist bekannt, und auch noch in alten Gesangblichern vorsanden; da aber seine Cantio de aulis nur in der Altenburger Ausgabe seiner Werte besindlich und nicht lang ist, so habe ich sie hier eingerischt. Seine Gebisseligen und Nachfolger solgten ihm, nur freisich nach ihren Kräften. Die Barobie des Erasmus Albertus aufs Te Deum, Nespes sabetu, mancherlei Lieder sind bekannt. Gestäcken und Silde der Bibel wurden, nach der Weise wellsicher Sagen, versistiert; Meister Albeit wurden, nach der Weise wellsicher Sagen, versistiert; Meister sängerkunst hat bies Manier treutlich behalten und liede sein wirten werderbet.

Ueber diese und über ihren eblern Ursprung, die sogenannten Minneslanger, mag ich sier nicht reden. Sie waren Bottssänger und waren's auch nicht, wie man die Sache nimmt. Im Bottssänger und waren's auch nicht, wie man die Sach einmen. Der Botst nicht daß er aus bem Pobel sehn nung, oder sie en Wunde bes Bots ihnet. Bott beist nicht der Pobes auf den Sassen; ber singt und dichtet niemals, sondern schreit und verstümmet. Daß in den schwädischen Zeiten die Poesse das großem Umstang gewesen, ift wohl untäugbar; sie erstreckte sich vom Kaiser zum Bürger, vom Dandverfer bis zum Fürsten. Man san sach gegebnen Weisen, und gute Lieber sang man nach. Minne var nicht der einzige Jubalt sierer Gesange, wie amberweit gezeigt verden wird; der Um.

Berbere Berfe, XVI. Bit. u. Runft. IV.

<sup>1</sup> S. Baullini Billefend, Keitrabend S. 717. Stifcher de Dominica Lactare. Lips. 1690. Hilfer wegen bes jur Basten und Offizzeit eine geriffenen Aberglaubens. Dreiben 1708. Mild bünft, in ben Möhanblungen böhmischer Gelebeten ben Anfang biefes Liebes bis hmis de gelefen zu baben, noch einer Möhanblung armüber.

<sup>2</sup> Die Geschichte von Lagarus und bem Reichen; Die meiften Cvangelien u. f.

treis berfelben war auch nicht eine Hacultat ober enge Stube. Auch das Fragment ber Efronif, das beigerlicht werben foll, geigt wie werberiett und lebend biefe Gestings demals gewejen sind, viell wist mehr als die Lesung unfrer Dichter, mit der man ihren Kreis zu vergleichen gewohnt ist. Aufterdings ift liberall und allezeit das Bute fleten. Auf Eine gute Weife folgten ohne Zweisel zehn und fünfzigt ohne fluckelnde, den eine Aweifel zehn und fünfzigt einebe, die freilich nicht nachgesungen vourden, die im Nunde

s Ge follte bier ein Muejug aus ber Limpurgifden Chronit feben - melde Gefange man vom Jahre 1336 bie 1339 in Deutschland gepfiffen und gefungen babe ? melde Deifter fich bamit bervorgetban ? melder Grauen ober Belegenheit ju gut man fie gebichtet? auch wie fich ber Befang immer mit ben Rleibertrachten veranbert und wenn "bie Red' um bie Bruft ober gemugert und geflügert und vorn aufgefclitt murben bie an ten Gurtel, ober fie lange Rode trugen mit 24 ober 30 Geren und lange boiden, bie gefnauft maren vorne nieber bis auf bie guß, auch Rugein, bie batten vern ein gappen und binten ein gappen, bie maren verschnitten und gegattelt, auch gefüttert mit Rleinfpalt ober mit Bunt u. f." Daß fich bie Lieber und Carmina in beutiden ganten immer unt allmeg nach ten Trachten mit peranbert, "benn man bieber lange Lieber gefungen u. f. Da machten bie Reifter neue Lieber u. f. Much batte es fich alfo verwandeit mit bem Bfeifenfpiel, und batten aufgeftiegen in ber Musica, bag bie nicht alfo aut mar biebere, ale nun angangen ift. Denn mer ror funf ober feche Jahren ein guter Bfeifer mar im Band, ter bauchte ibn jegund nit ein gliben." Boron immer Brober und Grempel geliefert merben. Co unterrichtenb und iehrreich biefe Lecture febn mochte, fo mirb fie fur biefen Ort gu lang; man begnugt fich ben Titel obgetachter Chronit bieber ju feben, baß ein antrer fie nach Belieben gebrauche. Gie beift: "Fasti Limpurgenses, bas ift, ein mobibefdrieben Fragment einer Chrenif von ter Statt und ben Berten ju Limburg auf ber Lobne, barin berofelben und umliegenber herricaften und Stabte Erbauung, Beichichten, Beranberungen ber Citten, Rleibung, Dufit, Rrieg, Beirath, Abfterben vornehmer bober Gefchlecht, gute und bofe Jahr, weiche ber Mutor felbit erlebt, und anter tergleichen mehr, fo in anbern publicirten Chronicis nicht gut finten. Bepo gut fenberer Lieb und molgefallen allen Sifterifden Antiquariis an Jag gegeben e Mss. 36 Bant Breud und Arbeit. Dit Befreibung gebrudt bei Gotthatb Bogelin. 1617."

bes Cangers felbst erftarben; enblich marb bie gange eble Kunft einfo, jammerliches Sandwert und Erdbelfram, baß große Luft und. Liebe bagu gefder nur noch etwas von ihren fernen erften Beiten in ibr zu wittern ober zu obnen. -

Wie ihm fen, so geborten jene und biefe, Minnefänger und Meisterfänger, nicht in meinen Plan, und bas aus der einsachen Ursache weil ihre Sprache und Beise wenig hrifches fift uns bat. Ich bei schiefter bei schälbearen und jum Theil ungedrucken Stliden, bie ich liefern sonnte, erst den Berieden der Strohben, folglich Melodie und Westen anderen milsten, nm uns hörbar und verftändlich zu werden, und da das meinen Plan verftünnneln hiefe, so mögen sie auf ander Gelegenseit warten.

Es gibt ein sogenanntes historisches Gesangbuch von Johann Hier, we in der Bildern Lieber liber blöffiche und unbiblische Bersonen, sider Heilige und Begebenheiten der Geschichte gesammels sind. Beil aber alles im Ton der Kirchensteher, dazu von wenigen Bersassen und also sehr einstrung ist, so tonnte ich nichts dadon branchen. Eins mag etwa, zum Andenken bes ruhmvollen Mannes, bessen der der Geschichte bekannt genug ist, und der File seine Dieuse über delbant worden, hier wenigstens

Bon romantischen und Liebesliebern gibt's eine Menge, theils umbergebend, theils bie und ba, infonderheit zu Mirnberg gebruck. 2

<sup>1</sup> Das lieb bes herrn von Freundeberg, fo er nach ber Schlacht bei Bavia felbig gemacht, und bas Ab bam Reuner nacher zu sehnen boebe barebtit bat. Ge befier Dein felb und Mab ich nie gefpart, und fleht auch hinter ber Geschichte beseleben. Ge scheint zu Luthere cantione de aulis Gelegenheit gegeben zu haben, ble etwa zwel Jahre junger ift und biefelbe Weife bat.

2 Auf ber Wiener Bibliothet find bei Lambed unter ber Rummer 421-40 viele beutifte Gitter- und Liebegrodibe genannt, bir ju Da arimillane Sandbilliefte gebet baben und ibm febt lieb genefen; von ihrem Inhalt aber mibt nichts mitgetbellt. Sollte nicht eine nabere Rad-

richt ber Dube werth febn?

genannt merben.

Der Dichtung barin ist wenig und wiederholen sie sich oft, ob's gleich an garten Siellen und sumreichen Wendungen auch nicht gang ebstelt. Man müßte aber das Gold aus dem adgetragenen Zeuge ausbrennen, und voeniges könnte man gang geben. Das bekannte Lied: Es wohnet Lied bei Lied; das lied vom treuen Wächter; das sich vom ter Manessischen Sammlung, obgleich in anderer Bersart, zu sinder von Sucken, den sieden Williams Locketer, das Lied von den brei Rosen, den sieden Wilnsche und andere, tönnte man vielleicht in Stellen und Strophen geben, auch mit einigen Liedern bekannt machen, wenigstens sofern sie Wusher andere und damet und bannes berüstungen Weisern werden.

3d bielt mich am liebsten zu beinab vergefinen beutschen Dich. tern und einzelnen auten Gebichten berfelben. Unter feinen brei gebilbeten Rachbarinnen, England, Franfreich und Stalien, zeichnet fich auch barin Deutschland aus, baf es feine besten Ropfe alterer Beiten bergift, und alfo feine eignen Gaben berfchmabet. Alle brei genannten Nationen machen fo biel Staat aus ihren bergangnen Reiten, und baben Sammlungen, Blumenlefen ihrer Dichter nach ber Reibe; wir leben jeto nur mit une felbft, b. i. von Deffe ju Deffe, und bie lauteften Stimmen berrathen eine Umwiffenbeit beutider und aller Litteratur, über bie man erftaunt. Racharia fing eine Auswahl an bie balb aufborte, bie meiften guten Sachen liegen begraben, wo fie niemand fuchen mag, noch ju finden traumet. 3ch opferte baber lieber einiges auf, um von altern Dichtern ber Deutschen, von jebem meiftens nur Gin Stild einzuftreuen und Aufmerkjamteit auf fie zu erregen. Beit bin ich bamit noch nicht getommen, und infonberbeit fehlten mir ju zweien ober breien Stilden Blat, bie manche taum bem Ramen nach tennen werben - boch Beit bat Ebr.

Bie wlinichte ich bag Bobmer in illngern Jahren auf Sammlung biefer Art Gebichte und Lieber gefallen mare! ober Leffingen es besser Arbeiten erlaubten seine Kenntnisse beutscher Litteratur, bie wohl bie einzigen ihrer Art sehn möchen, auch bier zu versolgen. Die Beiträge bie Berren Efchenburg, Anton, Sepholb u. f. im Deutschen Museum geliefert, sind schählar; es wäre gut wenn bieß Journal von mehrern bagu angewandt willebe.

Mir fes es erlaubt, hier nur noch eine reiche Quelle von gemeinen, infonderheit Trint' und Buhflichern anzuführen: es find
bie Ueberfehungen Fischarts. In seinem verdeutschen Robelais,
zumal in der Litanei der Trunkenen, und sonst deinahe durchhin, ist
eine solche Wenge luftiger Lieder, wenigstens dem Ansage nach und
trophenweise angeschlort, daß mancher kleine feine Aluna ach von
lu figen Gefängen und Volksliedern aus dieser einigen Duelke
einen Strom erhalten könnte, mit der allgemeinsten und unendlichslen
Bibliothet Bette zu sausen. Filt mich war nichts darin; indessen
Bugne ich nicht daß wiele Lieder eine Fröhlichkeit verrathen, zu der
manche neuere in dieser Gattung als trocknes, nachgebrechseltes Bert
erscheinen möchten. Desgleichen ist's mit ein haar Trinkliedern in
Sittewalds Geschichten, kenen das Svoe des Opthynambenchwunges gewiß nicht sehlet; sie ziemten indessen nicht zu dieser

Meine Lefer verzeihen baß ich in biefem ganzen Puntt mehr habe sagen milfen was ich nicht, als was ich gegeben habe. Weber Titel noch Mittel verpflichtet mich, beutsche Originallieber,

1 Th. 2. 6. 153, 157. Co mar mir bas theure Lieb:

Billt bu nichts von Liebe boren, Rennft bas Freien Ungemach — Ach, bu fennft noch nicht bie Bein Alt und boch noch Jungfer febn u. f. w.

unter bes eblen Coribons Ramen langft befannt; es verführte mich aber feinen Augenblief gur Angeichnung, bis ich's jest, nebft tem: Splas mill ein Belb, und hie mill fein Beib haben u. a. in ber lvrifchen Blumenlefe finde. Es muß alfo wirflich flaffic foden fern, noch weniger, solcher und keiner andern Gestalt, und in solcher und keiner andern Menge ju liefernt. Sollte nicht jebem Antor ober Sammler sein Man bleiben, wie viel ober wie manderkei Abstigten er in ihn bringe? Richt wie er mablt, sondern wie er, was er nablte, ausflibrt, davon ift die Krage.

lleberhaupt ift's ja fur jeben ber in ber Gefchichte bas Beut und Geftern tennet, fo gut ale ausgemacht bag fprifche Dichttunft, ober, wie bie Berren fagen, beutsche Driginallieber nicht eben ber Rerbe unfres Bolts und bie erfte Blume feiner poetifchen Krone gemefen. Treubergigfeit und ehrliche Lebrgabe mar von jeber unfer Charafter, fo wie im Leben, fo auch im Schreiben und in ber Dichtfunft. Dief zeigt fich in allen Sahrhunberten, aus benen man beutiche Geschichte, Chronit, Spriichwörter, Reime, Ergablungen, Lebrfprlide n. bgl., felten aber Lieber und Lieber ber Art tennet, bie man noch jeht auftragen tonnte. Liege es an Urfachen bon innen ober aufien (wie gewöhnlich, liegt's in beiben), fo war von jeber bie beutide Sarfe bumpf, und bie Bolfestimmen niebrig und wenig lebenbig. Gine Sammlung Lebr - und Sinngebichte liefe fich febr reichlich und auch in ben fclechtern Dichtern gute und leibliche Stellen bagu auffinben; eigentlicher Bejang aber ift entweber berballet, ober wenn man nicht Kraut und Unfraut aufammen auftragen will, ift's folimm und arm ein beutscher Berch ju werben. Bu einem folden ift mir nie Ginn ober Duth geftanben - .

Der Anblict biefer Sammlung gibt's offenbar, daß ich eigentlich wen englischen Boltstiebern ausging und auf sie zurüstehmme. Mis vor zehn und mehr Jahren die Reliques of ancient Poetry mir in die hönde sielen, freuten mich einzelne Ettide so sehr daßich sie zu überseigen versuchte, und unfere Mutterhprache, die jener an Tabengen und byrischem Ausbruck auflend ähnlich ist, auch abnisch geme Ettlick währichte. Weine Albste ton nicht jene Ubebersetzungen brucken zu laffen (wenigstens übersetzt ich sie bazu

nicht), und also tonnte auch meine Abficht nicht fenn, burch fie bie claifliche Beiligfeit unfrer Sprache und lprifden Dajeftat ju betrilben, ober, wie fich ein Runftrichter wibig ausbrildt, ben "Mangel aller Correctbeit als meine Manier" ju zeigen. Sollten biefe Stilde bleiben mas fie in ber Urichrift maren, fo fonnten fie nicht mebr Correctheit (wenn bas unpaffenbe Wort ja ftattfinben foll!) baben; ober ich batte neue und anbre Stude geliefert. 2Bo im Driginal mehr Correctheit war, fucte ich auch mehr auszubruden; trug aber tein Bebenten fie aufguopfern, wenn fie ben Sauptton bes Stilds anberte und alfo nicht babin geborte. Jebem flebet'e frei, fie , wie er will, ju übertragen, ju verschönern, ju feilen, ju gieben, gu ibealifiren, baß fein Menfch mehr bas Original erfennet; es ift feine und nicht meine Beife, und bem lefer fichet frei gn wablen. Ein gleiches ift mit ben Liebern aus Chafefpear. Gie lagen bor gebn und mehr Jahren überfett ba. Gie waren filr mich gemacht; nur bas elenbe Gefreifc von Bolfeliebern und Bolfeliebern, wo jeber feinen eignen Schatten bette, bewegte im Uumuth mich, fimpel und ohne Anmagung ju zeigen, was ich benn, ber unschulbig bagu Belegenheit gegeben baben follte, unter Boltsliebern verftinbe und nicht perftilinbe? batte ober nicht batte.? u. bal.

Das ift auch die Ursache, warum ich hie und da Seilde geliefeth habe, die freilich, wie es mir niennaub bemonstrien batf, nicht Boltslieber sind, meinethalben auch nimmer Boltslieber werben mögen. Ich jah leiber beim ersten Theil welche armselige Gestalt die gute Fethblume mache, wenn sie nun im Gartenbeet bes weisen Bapiers baseht und vom honetten Jubsicum durchaus als Schmuch mud Kalijerbume beänget, gerstieft und gergslebert werben soll, wie gern und inständig sie dieses berbäte! Man hat einmal keinen andern Begriff von Lieb und Leserci, als: was da ist, muß ur Barabe da seu; an Noth und einstliges Beblissing ist ein Gedanke. Ich gabe also im gweiten Theil de artigen Leser und Runstrichter, so viel ich konnte, geschont, von englischen Ballaben kaum zwei oder derei mehr geliefert, und auch ju diesen lieber die bie bistorischen Stilde, über deren Werth leine Frage mehr ift, a. E. Berreb, Murray u. dgl. gewässet. Mit den andern, die ich zu geben dachte, mit ihnen als mit erbarntichen Abenteuer und Mordgeschichten, habe ich das correcte Publicum verschonet.

Much aus bem Spanischen habe ich nur wenig Stilde gegeben, weil nichts ichwerer ift als bie lleberfetung einer fimpeln fpanifchen Romange. Ueberfete jemand, wenn fich, ein langes biftorifches Bebicht berab, jebe zweite Beile auf ar enbigt und bamit im Spanischen prachtig und angenehm in ber Luft verhallet, übersetze jemand fo etwas in unfre Sprache! Uebrigens wieberbole ich baff in Abficht auf Romange und Lieb von baber noch viel zu lernen feb und fur une bort vielleicht noch ein ganges Befperien blube. Auffer bem Italienischen tenne ich teine neuere Sprache, bie nieblichere lbrifde Rrange flechte als Iberiens Sprache, bie Uberbieß noch mehr flinget ale jene. Unfre Bater befilmmerten fich um fie, und Bater Dpit bat ben iconen Doppelgefang bes Gil - Polo Mientras el Sol sus rayos muy ardientes felbft überfetet. Eronegt liebte bie Sprache und bolte aus ihr bie Blume ber, bie in feinen beften Bebichten fo melancholifcfuß buftet. Das fleine Liebchen, bas Raft. ner ilberfett bat, bas Gil - Blas aus bem Thurm fingen borte:

> Ach, daß Jahre voll Bergnilgen Schnellen Winden gleich verfliegen; Einen Augenblid voll Leib Macht ber Schmerz zur Ewigleit —

welchen Lilienbuft verbreitet's um fich! und so find haine von Blumen und fülgen Früchten, die verlaunt und in Debe bort bliffen — —

Aus bem Italienischen habe ich nur ein paar Lieber gegeben. 3hre Novellen find von ben großen Meistern Boccag und Pulci,

Arioft und Scandiano bereits also behandelt worden daß fie im höchsten Licht glänzen. Gewissermaßen ift und bleibt Dante ihr größester Bollsbichter, nur ift er nicht eigentlich mehr lyrisch.

Was sich silt andre Stilde in diese Sammlung verborgen haben, mag Ruch und Register lelbst weisen. Sie erscheinen unter dem bes cheinden kannen, "Boltslieder;" mehr also wie Materialien zur Dichtunft als daß sie Dichtunft selbst wären. Mein einigier Bunsch ist daß man bedenke was ich liesern wollte, und allenfalls böre warum ich dieß und nichts anderes gesieset habe. Nich dinkt es ist weder Weissein noch Kunst, Materialien silt gebiddet Werte, gebrochnes Metall, wie es aus dem Schoof der großen Mutter kommt, silt geprägte classische Minge, oder die arme Feld und Baldbume silt die Krone ansehen zu wollen, damit sich König Salomo oder ein hrijder Kunstrichter, der etwa mehr als er ist, trönet.

Enblich tann ich nicht umbin noch mit ein paar Borten merten ju laffen was ich filr bas Befen bes Liebes halte. Dicht Bufammenfetung besfelben als eines Gemalbes nieblicher Farben, auch glaube ich nicht baf ber Glang und bie Bolitur feine einzige und Sauptvollfommenbeit fen; fie ift's nämlich nur von Giner, weber ber erften noch einzigen Gattung von Liebern, bie ich lieber Cabinettund Toilettfilld. Conett, Mabrigal u. bergl., ale ohne Einfdrantung und Ausnahme Lieb nennen mochte. Das Wefen bes Liebes ift Befang, nicht Gemalbe; feine Bolltommenbeit liegt im melobischen Bange ber Leibenschaft ober Empfindung, ben man mit bem alten treffenben Ausbrud "Weife" nennen tonnte. Fehlt biefe einem Liebe, bat es feinen Ton, feine poetifche Mobulation, teinen gehaltenen Bang und Fortgang berfelben; habe es Bilb und Bilber, und Bufammenfetung und nieblichfeit ber Karben fo viel es wolle, es ift fein Lieb mehr. Ober wird jene Mobulation burch irgenbetwas gerftort, bringt ein frember Berbefferer bier eine Barenthefe von malerifcher Composition, bort eine mebliche Farbe bon Beimort u. f. binein, bei ber wir ben Augenblid aus bem Ton bes Cangers, aus ber Delobie bes Gefanges binaus find, und ein fcones, aber bartes und nahrungslofes Farbentorn tauen - bimmeg Befang! binweg Lieb und Freude! 3ft gegentheils in einem Liebe Beife ba, wohlangetlungene und wohlgehaltene lprifche Beife, ware ber Inhalt felbft auch nicht von Belange, bas Lieb bleibt und wirb gefungen. Ueber furg ober lang wirb fatt bes ichlechtern ein befferer Inhalt genommen und barauf gebauet werben; mur bie Geele bes Liebes, poetifche Tongrt, Melobie, ift geblieben. Batte ein Lieb von guter Beife einzelne mertliche Fehler; bie Fehler verlieren fich, bie Schlechten Strorben werben nicht mit gefungen; aber ber Beift bes Liebes, ber allein in bie Geele wirft und Gemultber jum Chor regt, biefer Beift ift unfterblich und wirft weiter. Lieb muft gebort werben, nicht gefeben; gebort mit bem Dhr ber Geele, bas nicht einzelne Splben allein gablt und mift und maget, fonbern auf Forttlang borcht und in ibm fortichwimmet. Der tleinfte Wels, ber fie baran binbert, und wenn's auch ein Demantfels ware, ift ibr wibrig: bie feinfte Berbefferung bie fich gibt, fatt ben Sanger ju geben, bie bunbert Sanger und ibre taufenb Gefange fiber einen Leiften giebt und mobelt, von bem jene nichts wußten; fo willtommen bie Berbefferung fur alle Deifter und Gefellen bes Sanbwerts febn mag, und fo viel fie an ihr, wie es beift, fernen mogen, für Sanger und Rinber bes Gefanges ift fle

> - purer purer Schneiberscher; Und trägt ber Scheere Spur - nichts mehr vom groffen vollen Berg Der tonenben Natur.

Auch beim Ueberfeben ift bas fowerfte biefen Ton, ben Gefang. ton, einer fremben Sprache ju fibertragen, wie hunbert gescheiterte

Bleber und fprifche Fahrzeuge am Ufer unfrer und fremben Sprachen jeigen. Oft ift fein ander Mittel ale, wenn's unmoglich ift, bas Lieb felbft au geben wie es in ber Gprache finget, es treu ju erfaffen wie es in une übertonet, und feftgehalten, fo au geben. Mles Schwauten aber zwifden zwei Sprachen und Singarten, bes Berfaffere und Ueberfetere, ift unausfteblich; bas Obr vernimmt's gleich und baft ben bintenben Boten, ber weber ju fagen noch ju fdweigen wußte. Die hauptforge biefer Sammlung ift alfo auch gewesen ben Ton und bie Beise jebes Gefanges und Liebes ju faffen und treu gu halten. Diefe Anmertung mag wenigftens ben Inhalt mander Stilde rechtfertigen; nicht ber Inhalt, fonbern ibr Ton, ibre Beife war Zwed berfelben. 3ft biefe gelungen, flingt fie aus einer anbern in unfre Sprache rein und gut fiber, fo wirb fich in einem anbern Liebe icon ber Inbalt geben, wenn auch fein Wort bes vorigen bliebe. Immer ift's alsbann aber beffer neue beffere Lieder ju geben, ale verbefferte, b. i. verftilmmelte alte. Beim neuen Liebe find wir vollig Berr über ben Inbalt, wenn uns nur bie Beife bes alten befeelet; bei ber Berbefferung find wir meiftens obn alle Beife, wir naben und fliden; baber ich alte Lieber wenig ober gar nicht geanbert babe. - Dieft ift meine Meinung über bas Wefen bes Liebes.

#### Chafefpear.

Wie füß bas Monblicht auf bem Silgel schläft! Her wol'in wir silven, und ben sligen Schast Jum Ohre lassen ich silven Sanste Stille Und Nacht wird Tafte sliger Harmonie.

Sig, Jessifta, sieh, wie die Humnelsstur Ist eingelegt mit Sillaten reichen Golbes!

Da ift tein tleiner Areis, ben bu ba flebst, Der nicht in seinem Lauf wie'n Engel fingt, Scimmt ein ins Chor ber jungen Cherusbim. Die Harmonie ist in ben ew'gen Tönen; Rur wir, so lang bieße Kothsteib Seterblichseit Uns grob einhüllet, können sie nicht hören.

# Bueignung der Volkslieder. Die ibr, in Duntel gebillt, ber Menfchen Sitte burchwanbelt,

Ihre Thaten erfpaht, ihre Gebanten umwacht,

Und ben Berbrecher ergreift, wenn er am minbften es abnet. Und ben Berwegenen flitzt, bicht an ber Krone bes Biels; Die ihr ben Uebermuth bampft, ben Tollen über bie Schnur jagt. Tief in bie eigene Gruft feines umflammenben Babne: Die ihr aus Grabern bervor bie Unthat bringet, bem Geufger, Der in ber Bilfte verftummt, Athem gewährt und Gefdrei, -Euch weib' ich bie Stimme bes Bolts ber gerftreueten Denfcheit. Ihren verhohlenen Schmerg, ihren verfpotteten Bram; Und bie Rlagen, bie niemand bort, bas ermattenbe Aechgen Des Berftofenen, beft niemand im Schmud fich erbarmt. Laft in bie Bergen fie bringen, wie mabr bas Berg fie berborbrang, Laft fie ftogen ben Dolch in bes Entarteten Bruft, Daf er mit Angft und Buth fich felbft ertenne, verwünschenb, Und mit gafterung nur taufche ber Bona ! Bewalt. Boch, verachtenb und frech (o Bahnfinn!) alles was Menfch ift, Umwerth, baf er es feb', er, ber erhabene Gott. -Sturgt ibn! - Aber ich weib' euch auch bie Liebe, bie Boffnung Und ben gefelligen Eroft, und ben unschulbigen Scherg, Und ben froblichen Spott und bie belle Lache bes Bolles,

Ueber erhabnen Dunft, über verfrüppeinben Babn;

<sup>1</sup> Gottin ber Etrafe.

Weih' die Entzildungen euch, wenn Seel' an Seele fich anichtießt, Und fich wieder vereint, was auch die Parze nicht schieb; Weih' euch die Winsche er Braut, ber Eltern gartiche Sorge, Was in der Bruft verhallt, was in der Sprache verklingt; Denn nicht bildt ifr umsonst in euren Busen; der Finger Drüdt mit liebendem Wint euren verschossen Mund.

No. of 1711'S prov. of special 45

# Lieber aus bem hoben Rorb.

complete the renter hard

#### Gronlandifches Todtenlied,

Boranmertung.

"Nach bem Begräbuiß begeben sich die Begleiter ins Sterbhaus, seven sich sille nieder, stützen die Arne auf die Anie und legen ben Kopf zwischen die Hande; die Weiber aber legen sich aufs Angestätz, und alle schluchzen und weinen in der Stüle. Dann hält der Bater oder Sohn, oder wer der nächste Berwandte ist, mit einer lauten, heulenden Stimme eine Alagende, darinnen alle guten Asgachen des Berstorbenen berührt werden, und die wird bei sehen Absat mit einem lauten Heulen und Weilen begleitet. Nach einem solchen Alagesied continuiren die Beibsleute mit Weinen und Heulen, alle in einem Ton, als ob man eine Luinte herunterwärts durch alle Semitonia tremusirend spielte. Dann und wann dasten sie ein wenig inne, und die eigentliche Leibträgerin sogt etliche Worte dazwischen; die Mannsseute aber schluchzen nur.

"Der Sthins, ober ihre Art zu reben, ift gar nicht hyperbolisch, hochtradent ober schwillfig, wie der orientalische, den man auch bei den Indianern in Amerika wahrenkenne fann, sondern gar simpel und naturell; dech eddenne sie sich gern der Gleichnisse, machen auch nicht große Umschweise in ihren Reben, ob sie gleich eine Sache zu mehrerer Deutlichkeit oft reșetiren, und reben oft so lakonisch, daß zwar sie einander sehr leicht, Ausländer aber nach vielsährigenn Umgang es kaum versteben können.

"Sie haben auch verschiedene figlirliche Rebensarten und Spriichwörter, und bie Angelots bedienen sich metaphorischer und oft bem gewöhnlichen Sinn ganz contrarer Ausbrilde, damit sie gelehrt zu reben scheinen umd auch sür die Ertfärung des Oraleis bezahlt triegen. So nennen sie einen Stein die große Hatte, das Wasser bas Weiche, die Mutter einen Sach.

"In ihrer Boesie brauchen sie weber Reime noch Sylbenmaß. Sie machen umr turze Sätze, die aber boch nach einem gewissen Tact und Cabeng gesungen werben, und zwischen jebem Satz wirb ein ettigtemal repetirtes amna ajah ajah beh! vom Choro angestimmt."

Bebe mir baß ich beinen Sit ansehen soll, ber nun leer ift! Deine Mutter bemilhet fich vergebens bir bie Reiber ju trodnen!

Siebe, meine Freude ift ins Finstre gegangen, und in ben Berg vertrochen.

Ehebem ging ich bes Abends aus, und freute mich; ich streckte meine Augen aus, und wartete auf bein Kommen.

Siebe, bu tamft; bu tamft muthig angerubert mit Jungen unb Alten.

Du tamft nie feer von ber See; bein Rajad mar mit Seebunben ober Bogeln belaben.

Deine Mutter machte Feuer und tochte. Bon bem Gekochten bas bu erworben hattest, ließ beine Mutter ben übrigen Leuten vorlegen, und ich nahm mir auch ein Stück.

Du fabest ber Schaluppe rothen Wimpel von weitem, und rufteft: ba tommt Lars (ber Kaufmann).

Du liefft an ben Strand und bieltft bas Borbertheil ber Schaluppe.

Dann brachteft bu beine Seehunde hervor, von welchen beine Mutter ben Speck abnahm. Und bafür bekamft bu hembe und Bfeileisen.

Aber bas ift nun aus. Wenn ich an bich bente, fo brauset mein Eingeweibe.

O baß ich weinen konnte wie ihr anbern, fo konnte ich boch meinen Schmerz linbern.

Bas foll ich mir wilnschen? Der Tob ist mir nun felbst annehmlich worben, aber wer soll mein Beib und meine librigen Neinen Rinber versorgen?

Sch will noch eine zeitlang leben; aber meine Freude foll fenn in Enthaltung beffen was ben Menschen sonft lieb ift. -

#### 2.

### Die Fahrt jur Geliebten.

#### Lapplanbifc.

#### Boranmertung.

Dieses Lieb heist Morse-saurog. Interea subinde visitat amans amicam suam, ad quam dum tendit, cantione amatoria se oblectat, viaeque sallit taedinm. Solent enim uti plerumque cantionibus ejusmodi, non citra quandam modulationem, sed quam quisque putat optimam, nec eodem modo, sed alio et alio, prout inter ipsum canendum cuique iucundissimum videtur. Aus Schesser's Lapponia. S. 282. Es ist aus Krisi's Nachsibung belamt.

Das finnifche Barenlieb, in Sorners diss. de orig. et relig. Fennon. p. 40 ift bei Georgi (Abbith. ruff. Rationen) iberfett.

Berbere Berte, XVL Bit. u. Runft. IV.

Aus Montaigne (Essais I, 30) ift Rleift's Lieb ber Channtiblen auf eine Schlange befannt; aus Sagars huronenreife Rachrichten und Melobien, boch feine gangen mertwilrbigen Lieber ber nordamertlantifden Boller.

Sonne, wirf ben hellesten Strahl auf ben Orra. See! Ich möchte steigen auf jeben Fichtengipfel, Bilft' ich nur, ich fabe ben Orra. See.

3ch flieg' auf ihn, und blidte nach meiner Lieben, Wo unter Blumen fie iho feb.

Ich schnitt ihm ab die Zweige, die jungen frischen Zweige, Alle Aesichen schnitt ich ihm ab, die grunen Aesichen. —

Satt' ich Flitgel zu bir zu fliegen, Rrabenflitgel, Dem Laufe ber Bollen folgt' ich, ziebenb zum Orra-See.

Aber mir fehlen die Flügel, Entenflügel, Flife, rubernbe Filfe ber Ganfe, die hin mich trilgen zu bir.

Lange gnug haft bu gewartet, so viel Tage, Deine schönsten Tage, Mit beinen lieblichen Augen, mit beinem freundlichen Bergen.

Und wolltest bu mir auch weit entfliehn, 3ch holt' bich schnell ein.

Was ift stärter und fester als Sisenketten, als gewundene Flechten? So stächt die Lieb' uns unsern Sinn um, Und ändert Will' und Gedanken.

Anabenwille ift Binbeswille, Jilnglings. Gebanten lange Gebanten. Bollt' ich alle fie boren, alle - 3ch irrte ab vom Bege, bem rechten Bege.

Einen Schluß hab' ich, bem will ich folgen, So weiß ich, ich finbe ben rechten Weg.

3.

#### Un bas Mennthier.

Lapplantifc.

Kulnasag, Renuthierchen, lieb Renuthierchen, laß uns stint sepu, Laß uns stiegen, balb an Stell' und Ort sepu! Silmpse sind noch weit daher, Und haben sast tein Lieb mehr.

Sieh ba, dich mag ich leiben, Kaiga-See, Leb wohl, du guter Kailva-See, Biel schlägt mir's schon das Herze Auf'm lieben Kaiga-See.

Auf, Rennthierchen, liebes, auf. Fliege, fliege beinen Lauf! Daß wir balb an Stell' und Ort febn, Balb uns unfrer Arbeit frenn.

Balb ich meine Liebe seh — Auf, Rennthierchen, blid und fieh! Kulnasaziein, siehst bu sie Nicht schon baben?

4 Scheffer Lapon. p. 282.

# 4. Efthnifche Sochzeitlieber.

#### Boranmertung.

"Der Berfasser ber topograph. Nachrichten von Liv - und Esthland hat mir biese und viese andere esthnische und lettische Lieber, treue, wahre, charafteristische Bollsgesänge mitgetheilt.

"Wie ich unterwegens (jagt Beber im verand. Ruffand, S. 70) in ber Erntzeit die Schnitter im Felbe antraf, hörte ich allenthalben ein wiltes Gestange, welches diese Lente bei ihrer Arbeit trieben, nub vernahm von einem Prediger baß es noch alte heidnische Lieber ohne Reimen waren, die man ihnen nicht abgewöhnen könnte.

"Ginen beträchtlichen Theil ibres Bergnugens (fagt Berr Bupel in obangeführtem Berte, Th. II. 133, 157 f.) feten fie in Gefang und Dufit. Der Gefang gebort eigentlich ben Beibeberfonen au: auf Sochzeiten find befonbre Beiber jum Gingen, boch ftimmen auch bie Manneversonen mit ein, sobalb Getrante bie Freube allgemein machen. Bei ber Felbarbeit, bei ihren Spielen u. bgl. bort man nur bie Dirnen burch ibre ichreienben Gefange allgemeine Bufriebenbeit verbreiten. Etliche haben gute Stimmen und viel natilrliche Anlage jum Gefang, boch bie Efiben mehr ale bie Letten. Sene fingen alle nur einftimmig, aber gemeiniglich in zwei Choren, fo baf jebe Beile', welche ein Saufe vorfingt, von bem zweiten wieberbolt wirb. Gie haben vielerlei Lieber und Melobien; bei vielen Bochzeitliebern bangen fie an jebe Beile bie beiben Borte Rasfite, Ranite, bie vielleicht jett teinen Ginn baben, nach ber Etymologie aber, icones Ratichen, ober Maichen (von Maie, junge Birte) tonnten übersett merben. Die Letten bebnen bie letten Gulben febr und fingen gemeiniglich zweistimmig, fo baf etliche eine Art bon Bag bargu brummen. Beiber Bolter gemeinftes und vermuthlich febr altes mufitalifches Inftrument ift bie Sadbfeife, Die fie felbft machen und zweistimmig mit vieler Fertigleit febr tactmäßig blafen.

"Ihre Sprildwörter sind ans ihren Sitten und ihrer Lebensart hergenommen; ' viele haben Esthen und Letten igemeinschaftlich; bie erften haben beren mehrere, Bur Probe will ich einige anführen:

Bib bie Cadpfeife in eines Rarren Banbe, er fprengt fie entzwei.

Schätze ben hund nicht nach ben haaren, fonbern nach ben Bahnen.

Ein naffes Land bebarf feines Waffers; b. i. betrube bie Betrubten nicht noch mehr.

Riemand halt mich bei meinem Rochipfel, b. i. ich bin keinem etwas schulbig.

Wer bittet ben Armen jur Bochzeit?

Der Stumme (bas Thier) muß wohl ziehen was ber Unvernfinftige auflegt.

Sep felbst ein Kerl, aber achte einen anbern Rerl auch für einen Rerl. Bon bes Reichen Krantheit und bes Armen Bier bort man weit.

Die Roth treibt ben Ochsen in ben Brunnen, u. a. m.

"Biele haben einen großen hang jur Dichtlunft aus dem Stegreif. Sie dichten bloß jum Gelang: ein abermaliger Beweis daß
Boesse und Musst bei unausgebildeten Böllern ungertremlich sind.
Der Stegreisdichter singt einen Bers vor: sogleich wiederholt ihn die
gange Bersammlung; daß viele militige Worte darin vorkommen, ist
eleicht zu erachten. Sehr sind sie geneigt in ihren Liedern bittere
öphlitereien anzubringen, vor welchen auch tein Deutscher, benen sie
ohnehin allerlei Spottnamen beitegen, sicher ist. Wie beissend zieht
oft ein Gebiet das andere durch; am hestigsten greisen sie die an
welche bei einem Hochzeischmanse Sparsamteit äusgern; teicht pressen
sie Scham und Thränen inn Gesicht. Ihre Lieder sind gemeinzlich
reimlos; die Tshen haben etliche gedantenlose Endwörter, die sie in

<sup>1</sup> hinter Gutelefe Efthnifcher Erammatit ift eine Menge jum Theil febr finureicher Rathfel und Sprachmorter angefahrt,

etlichen Liebern an jeben Bers bangen. Beim Schmaufe befingen fie bas Lob ibres freigebigen Wirthes u. bgl."

Schmild bich, Mäbchen, eile, Mäbchen, Schmilde bich mit jenem Schmude Der einft beine Mutter schmildte. Lege an dir jene Bänder Die die Mutter einst anlegte. Auf den Aber des Aummers, Bor die Stirn das Band der Sorge, Site auf den Sit der Mutter, Tritt auf beiner Mutter Fusiritt; Weine, weine nicht, o Mädchen! Wenn du bei dem Brautschmud weinest, Weinest du bein ganges Leben.

Dant bir, Jungfrau, scholle Jungfrau, Das bu beine Treu' bewahret, Das bu beinen Wuchs gewachsen.
Jeho sühren sie zur Sochzeit Frohe Schwestern, Ifdies Schwestern, In bem Bater teine Schanbe, Iringt bem Pruber teinen Schanbe, Pringt bem Pruber teinen Schumpspeworte.
Dant bir, Jungfrau, scholle Jungfrau!

Der wie fonft ber Ausgang ift:
Dor bie Siten bas Band ber Sorge!
Auf ben Softelt Judy ber Tenaer!
Rüftig! 26 wird braufen belle!
Rüftig! braufen bammert Worgen;
Schitten fangen an ju fabren,
Rufen fangen an ju fabren,

Junges Mabchen, tomm, o Mabchen Ei, was horchft bu in ber Kammer? Stehft ba blobe hinter Wanben, Laufcheft burch bie kleinen Spalten.

Sunges Mädchen, tomm, o Mädchen, terne die Bertvandischaft tennen, Eerne die Bertvandischaft tennen, Deine Schwiegermutter grüßen, Deiner Schwiegermutter, Schwiegerinen Schwiegermutter, Schwiegerinen Setehen all' in Silbermilhen — Junges Mädchen, tomm, o Mädchen!

Dergen, Mümden, goldnes Mabden, Wenn ich beinem Sater biene, Wenn ich beiner Mutter biene, Dann bist bu de Meine; Dergen, Mümden, sußes Mübchen, Noch muß ich mir selber bienen, Bin noch nicht ber Deine.

orr u.

Gin eftbnifches Bieb.

Jörru, Jörru, barf ich tommen? Richt, o Liebchen, heute. Wärest bu boch gestern tommen, Run find um mich Leute.

s Aus Relche Gefchichte von Livland. Borru heißt Georg, und hat nicht, wie man eima getraumt, Beziehung auf Abftammung aus Berufalem.

Aber morgen, früh am Morgen, Schlantes, liebes Aestiden, Kannst bu kommen ohne Sorgen, Da bin ich alleine.

Wenn ber Maientafer schwirret Frilh im tilhlen Thaue, Ollpf ich, Liebe, bir entgegen, Weißt, auf jener Aue.

#### 6. Der Sageftolze.

Gin eftbnifches Biet.

Liebden, Brüberchen, bu sagtest: Daß man ohne Weib ja leben, Daß man ungefreiet sterben, Daß man tonn' alleine tangen.

Brüberden, du febieft asso, und du fanbelt bich gar einsam, und du fanbelt bich gar einsam, und do fei ein Weische feisch zu bitben, Gar ein reines, gar ein reifes, Gar ein grabes, gar ein spraches, Gar ein bauerhastes Weischen.

Liebchen, Brüberchen, brei Dinge Sind zu einem Weibe nöthig: In ihr eine zarte Seele, Goldne Jung' in ihrem Munde, Angenehmen Bit im haupte. Und bu unternahmst dem Bilde Sein Gesichthen zu vergülben, Seine Schultern zu versülbern, Rahmst es nun in beine Arme Eine, zwei und brei der Nächte: Hanbest latt bes Golbes Seiten, Hanbest hart ihr's untern Armen Grauerlich die Spur bes Sissers

Liebchen, Brilberchen, brei Dinge Sinb ju einem Beibe nöthig: Barme Lippen, schlante Arme Und ein liebevoller Bufen.

Bah! ein Beib dir aus ben Mabden, Bah! ein Beib aus unferm Lande, Ober richte beine Hilfe hin jum Aubern, hin jum Laufen. Richt! bein Schiffen hin nach Deutschand, Deine Segel hin dach Ruhfland, Do!' ein Beib dir aus ber Kerne.

# 7. Lied vom Kriege.

Eftfntfc.

Schon ericholl bie Boft bee Rrieges,
Schon erging ber Ruf ber Feinbichaft.
"Wer von uns geht nun jum Artiege?
Ilingfter Bruber!
Die höchften Dilte, bie iconfinen Pferbe,
Die ftolgeften Pierbe, bie beuticheften Statel!"—

Gilig ruftet' ich ben Bruber, Ruftet' ibn und unterwies ibn: "Lieber Bruber, guter Bruber, Reit' nicht bormarte, bleib nicht riidwarte, Denn ber Feinb erfchlägt bie erften, Und ber Reind ericblägt bie letten. Dreb' bich mitten in ben Rrieg bin, Balt bich nah am Fabnentrager, Denn bie Mitte tommt nach Saufe." Bruber tam guriid nach Saufe, Ging vor feines Baters Tbilr: "Bater, tomm, erfenn ben Gobn!" Bater tam und tannt' ihn nicht. Sing bor feiner Mutter Thur: "Mutter, tomm, erfenn ben Cobn!" Mutter fam, erfannt' ibn nicht. Ging bor feines Brubere Thiir: "Bruber, tomm, ertenn ben Bruber!" Bruber fant, erfaunt' ibn nicht. Bing vor feiner Schwefter Thlir: "Cowefter, fomm, erfenn ben Bruber!" Schwester fam, erfannt' ben Bruber -Boran tamit' ich meinen Bruber? Rannt' ibn an ben furgen Rleibern, Rannt' ibn an bem niebern Mantel. "Lieber Bruber, guter Bruber, Sag', ergable mir bem Rriege! Sprich, wie lebt man in bem Rriege? 3ft im Rriege anch bas Beib lieb? Lieb bas Beib, bie Gattin theuer?

Liebe Schwester, tleine Schwester! Bieh mir aus bie ftaub'gen Aleiber, Wisch mir ab ben blut'gen Degen, Dann ergähl' ich bir bom Kriege.

Nein im Krieg ift nicht bas Weib lieb, Richt bas Weib, die Cattin theure! Lieb im Krieg ih blanker Degen, Lieb im Krieg ein wackres Pferb, Das dem Mann vom Kriege rettet. Lieb, zu wechseln Feindes Degen, Das Ewreck aus Frindes Dand.

8

# Rlage über die Eprannen ber Leibeigenen. 1

#### Effbnifd.

Tochter, ich flieb' nicht bie Arbeit, Fliebe nicht bie Berrensträucher, Fliebe nicht von Jaans 2 Canbe; Bor bem bösen Deutschen flieb' ich, Bor ben forectsich Sisen Derren.

Arme Bauren, an bem Pfoften Berben blutig fie gestrichen. Arme Bauren in ben Eisen, Männer raffelten in Ketten, Beiber klopften vor ben Thilren,

t Bahrer Seufger aus ber nicht bichterifc, fonbern wirflich gefüßlten Situation eines achgenben Bolts, gang wie er ift.

<sup>2 (</sup>Jaan) Johannes, ihres Mannes.

Brachten Eier in bem Handen,
Hatten Eierschrift im Dandichub,
Unterm Arme schreit die Henne,
Unterm Arme schreit die Grangans,
Auf dem Bagen bläck des Schäschen.
Unive Pilhner legen Eier
Alle sie des Deutschen Schüschen setzt sie Grangans,
Das auch sie des Deutschen Bratiples.
Univer Anh ihr erfted Dechschen,
Das auch sie reste Deutschen Bratiples.
Das auch sie des Deutschen Bratiples.
Das auch sie des Deutschen Felder.
Perden setzt ein muntres Küllen,
Das auch sie des Deutschen Schüllen,
Das auch sie des Deutschen Schüllen,
Das auch sie des Deutschen Schüten.
Dutter hat ein einzig Söhnden,
Den auch an des Deutschen Fossen.

Fegefeur ist unser Leben, Fegeseuer ober Hösse, Feurig Brob ist man am Dese, Winselst brinkt man seinen Becher, Feureford mit Feuerbrande, Funsen in bes Brobes Krume, Authen unter Brobes Kinde.

Wenn ich les von Hofe fomme, Komm' ich aus Ber Hölle wieber, Komm gurild aus Wolfes Rachen, Komm gurild aus Löwens Schlunbe, Lus des Hoffes dintergäpnen, Les dom Bis des finders hundes, Les vom Bis des schwarzen hundes.

Befchente.

Eil bu jollt mich nicht mehr beißen, Buntes Hindhen, und du schwarzer! Brob sab' ich sür euch, ibr Hunde, In der Hand bier filr den schwarzen, Unterm Arm bier filr ben grauen, In dem Busen für das Hünden.

9.

#### Frühlingelieb.

gettifc.

#### Einleitung.

(Aus ten gelehrten Beitragen, Riga 1761. St. 12. 13.)

"Singe, hieesma. Ein Gejang, Lieb. Ich weiß nicht ob das lettere Wort den Atten Artten mag befannt gewesen sept; jeht deraucht man es gemeiniglich um einen geistlichen Kirchengesang zu bezeichnen. Aber Singe ist der Name den die Letten ihren weltsichen Liedern beilegen. Die Dichtunst und Musit der Letten ihr besonderes, und zeugt von der Natur, die ihr Lehrmeister gewesen und noch ist. Ihre Poesse das Keinne, aber nur männliche. Einersei Wort zweimal hintereinander gesetzt, heist dei ihren schon ein Kein. So beist es in einem ihrer Kebestieber:

Es, pa zellu raubabams gabin, tewi metlebams.

und bas ift ein guter Reim. Außer ihren Staatsliebern, b. i. solchen bie bei gewissen feierlichen Gelegenseiten gefungen werben, machen sie bem eitegreif. Diese haben aus bem Stegreif. Diese haben alle ben latirifden, manchmal and boshaften With ber englifden

Gaffenlieber. hingegen haben sie in ihren Liebesliebern alle das Järtliche das eine verliedte Welantschle an die Jand geben kannt; sie wissen die kleinen nachbrüdlichen Rebenumftände, die erften einfältigen Bewegungen des herzens so geschicht anzubringen daß ihre Lieber unzemein rillyren. Welbilde Reime haben sie gar nicht, muerachtet ihre Sprach dazu sehr sichts ihre die einfach die von hiesgam Geststlichen übersehrten Kirchensieber beweisen. Ihre Musik ift grob und unausgewiedelt. Sie wählen sie eins eber zwei Mädhen die dem Lext singen, den mie einzigen Ton aus, etwa wie der Baß bei der Cachpseis ihr. Die eigentlichen Tängen, went wie der Baß bei der Cachpseis ihr. Die eigentlichen Tängerimmer erheben ihre Sinmer incht siber eine Terge, und diese Geleier dauert so sang son den bein Fragt zu Ende ist; alsbann nehmen die Rassischen der Lextune von dem Kruntden, nud fo sit das Lied aus.

"Mitlah, ein Rathfel. Die angenehme Befchaftigung ben Berftand burch biefe Beweife bes mabren Biges zu üben, ift unter ben Letten febr befannt und gebräuchlich, nub mag unter ihren Batern noch befannter gemejen fenn. Wir miffen bag alle alten Boller bicfen Beitvertreib febr geliebt baben, und bag viele alte Schriftfteller uns Proben von ihrer Genauigfeit in Erfindung ber Rathfel geliefert. Lefer welche wiffen was filr eine genaue Aufmerkfamteit auf bie Ratur zweier Dinge, bavon man eins in bas anbere verfteden foll; mas für Benauigfeit bas tertium comparationis nicht ju überschreiten, und was fur Borfichtigfeit in ber Babl bes Ausbrude ju einem Rathfel gebore, bamit ber Borenbe fogleich bie volltommene Aehnlichfeit bes Bilbes mit bem Driginal begreife, werben fich wundern baf fie bei einem unwiffenben, uncultivirten Bolle Broben eines folden richtigen Biges antreffen, bie ben fliigften Nationen Ehre machen würben. Gie haben Rathfel unter fich bie alle mabren Gigenichaften berfelben befiten; einige geugen bon einem boben Alterthum, und find alfo wohl bon ihren Batern auf fie gefommen. Brobe: Der Dobntopf.

"Ich teimte! als ich geleimt hatte, wuchs ich, Ats ich gewochsen war, ward ich ein Mädchen, <sup>1</sup> Als ich ein Mädchen geworden war, ward ich eine junge Frau, <sup>2</sup> Als ich eine junge Frau geworden war, ward ich ein altes Weiß, <sup>3</sup> Als ich ein altes Weiß geworden war, befam ich erst Augen, <sup>3</sup> Durch beief Augen troch ich selbst beraus." <sup>3</sup>

(Mus Lebensläufe nach auffteigenter Linie, 1 Ib. E. 72, 73, 74.)

"Die Letten haben einen unflberwindlichen hang gur Boeffe, und meine Mitter bestritt nicht bag bie lettifche Sprache icon halb Boeffe ware. Sie flingt, sagte sie, wie ein Tijchglodchen; bie beutsche aber wie eine Kirchenglode. Sie tonnte nicht laugnen bag bie gemeinsten Letten, wenn sie freb fint, weiffagen ober in Berfen reben. — — —

"Es sind viele welche behaupten die Letten hatten noch Spuren von helbenliebern, allein biesen wieber wieden mie Rater: Das Genie ber Sprache, bas Genie ber Nation ift ein Schöfergenie. Wenn sie gekrönt werden sollen, ist den hen den ober höchstensein Korntranz, der ihnen zuslehet. Ich glaube helben gehören in Korntranz, der ihnen zuslehet. Ich glaube helben gehören in Korben zu Huse, von man hatter ift und sast dasiglich wieder das Kitma fampfan muß; die Letten könnten also hiezu Anlage haben, wo ist aber ein Zug bavon? — Würden sie wohl seinen nab bleiben was sie sied, wenn nur wenigstens Boben zur Freiheit und zum Ruhm in ihnen wäre? In Kurland ist Freiheit und Etlaverei zu Sause.

- 1 Mohnbluthe, wie Dabchenfrang geftaltet.
- 2 Da bie Bluthe bes Dohns blag und welf wird und bie Blatter hangen laffet, wie bie Beiber ihre Kopftucher.
  - 2 Da bie Bluthe gang abgefallen ift.
  - 4 Came im Dlobnfopf.
  - 5 Benn ber Came burch bie Camenlocher beraus fallt.

"Wein Bater war eben kein großer lettischer Sprachtlinstler; wer aber Eine Sprache in ihrer ganzen Länge und Breite verschet, kann liber alle Recht sprechen. Er versicherte nie Fußschesen von Selbenstiebern ausgesunden zu haben, wohl aber Beweise das sicht geinugen hat? Er hatte (wie er's nannte) eine Bott, fragt' er, das nicht gesungen hat? Er hatte (wie er's nannte) eine Garbe zärtlicher Liedelin gesammelt, wovon ich seine Ueberstymp bestige, die ich vielleicht mittheilen kann, und wodurch dem undeutschen Dpit des Herrn Pastors Iohann Weinschen Dit den ich nicht die Garbe in Kinden köttet, wilter ich boch vom Urtseil meines Baters, der dein Anschafte war, die Arheilation einzusegen aurathen. In diesen liederschen kerrsche dater, wilte date in kanten war, die Arheilation einzusegen aurathen. In diesen Liederschen bertifct bäurisch gärtliche Natur und etwas dem Voll eigenes. Die Ueberschung ist nach meines Vaters Wanier."

Rommi, o fomme, Dachtigallcben! Komm mit beinem marmen Commer; Meine lieben jungen Brilber Bufiten fonft bie Saatzeit nicht. Liebes Mütterchen, bie Biene, Die fo vielen Sonig bat, Allen gibet fie nicht Bonig, Doch ber Commer allen Brob. Bater, Bater babnen Bege, Rinber . Rinber folgen nach: Bebe Gott baf unfre Rinber Unfern Wegen folgen nach. Millen mit bem weifen Rufe. Scheuft bu bich binburch ju traben? Sobn, bu mußt burch alles wanbern Beimzuholen beine Braut.

Gestern nicht, es war schon lange, Da die Sonne Braut noch war; Gestern nicht, es war schon lange, Als ber erste Sommer ward.

10

## Fragmente lettifcher Lieber.

Liebe Sonne, wie so fäumig? Barum gehest bu so fpat auf? "Benfeit jenem Bligel faum' ich, Barme ba verwaiste Kinber."

Scheinst bu benn nur, liebe Coune, Durch bie Spalte unfrer Wohnung? Sind nicht mehr ber lieben Gafte, Als wir fünfe zu ber hochzeit?

Bas fehlt eines herren Enechte?
3ft er nur nicht fiolz und trotig: Er fitt auf bes herren Sattel, hat bes herren Sporn und Pferb.

Meines Sohnes Tochter wollt' ich Einem jungen herrn vertrauen; An bas Schilf band ich mein Schifichen, Band mein Füllen an ben haber.

Auf stieg ich ben Sügel, schaute Dich umber nach golbnen Mäbchen. Schaarenweise tamen Mäbchen, Serbere Berke XVL Lit. u. Kunst. IV. Bupften alle um ben Bugel, Sangen alle ichone Lieber, Satten Apfelbilich' in Sanben u. .

Klingend war mein Pferd gezäumet, Klingend mit der Harfenfaite, Mit ihm' ritt ich in die Frende, Tänete, Jühfete, In der Fremde jah ich Mädchen, Schön wie Blumen, frisch wie Rosen. Jüngling, der du eintam lebest, Haft nur Leid und Plage; Jüngling nimm dir eine Freundin, So hast Lebensfreude.

#### 11.

## Lied bes jungen Reiters.

Litthauisch.

Ginleitung.

(Aus Rubige Betrachtung ber litthauifchen @prache. G. 74, 75.)

"Dier wird es manchen Leuten verdrießlich zu sesen dass man bieser nicht ausgesitzten; verachteten Sprache eine Alertichkeit zuschereiben wolle. Indessen hat sie doch von der greichsschen der ist was an sich. Der östere Gekrauch der diminutivorum und in denselben vieler vocalium, mit ben Buchstaben i, r umd t gemengt, macht sie seichlicher als die vielen triconsonantes in der polnischen. Es zeugen davon insolverbeit der einstätigen Mäghlein ersunden Dainos oder Oben, auf allerhand Gelegenheit u. f."

Leffing in ben literarifden Briefen, Th. 2. G. 241, 242.

"Sie würden auch daraus fernen baß unter jedem himmelsftriche Dichter geboren merben, und daß lebbafte Empfindungen tein Borrecht gesitteter Böller sind. Es ist nicht lange, als ich in Rubigs litthauischem Wörterbuche blätterte, und am Ende ber vorläusigen Betrachtungen über biese Sprache eine hierher gebörige Seltenheit antras, bie mich unendlich vergnügte, einige litthausche Dainos, oder Liederchen, nämlich wie sie die gemeinen Dabchen baselbs singen. Belch ein naiver Big! welch reigende Einfalt!"

Saman, in ben Rreugzugen eines Philologen.

"Es gibt in Kursand und Livsand Striche, wo man das unbentiche Boll bei aller Arbeit singen hert, aber nur eine Cadeng von wenigen Tenen, die viele Achilichfeit mit einem Metro hat. Sollte unter ihnen ein Dichter ausstehen, so wilrben alle seine Berse nach biesem Masstad ihrer Stimmen senn. So ward homers monotonisches Metrum sein durchgängiges Spisemmaß."

Mit frishem Morgen Sey schon mein Pferd gefültert. Sobalt's nur taget, Dit Sennenaufgang Muß ich von hinnen reiten. Da fleht mein Bater, Ta mir jur Seite fleht er Der alte Bater, Trängt sich an meine Seite. Er steht mit mir zu sprechen; Tr spricht mich zu ermahnen, Und mich ernahnen weint er.

Still, weine nicht, mein Bater! Still, weine nicht, mein Alter! So frisch ich weggetrabet, So frisch trab' ich zurücke, Um bich nur nicht zu tränken.

Ei, mein Hengstehen, Ei, mein Brauner, Bohin streichst bu? Bohin schnaubst bu? Bohin wirst mich tragen?

Ei in Krieg bin! Hin in frembe Lande! Dabin streichst bu, Dabin wirst mich tragen.

Wird bir gu fauer Die weite Straffe? Birtd gu fchwer bir Diefer Sad mit Haber? Ober biefer junge Reiters. Livrei, Mit bem blanken Sabel?

Ja zu sauer Bird ber sange Weg mir, Und diese Nacht, stocksinster, Und diese grüne Haide, Und dieser schwarze Morast. — 12.

# Die frante Brant.

Litthauifch.

Durchs Birtenwälden, Durchs Fichtenwälden, Trug mich mein Gengst, mein Brauner, Zu Schwiegervaters Söschen.

Schön Tag! Schön Abend! Frau Schwieger, siebe, Was macht mein liebes Mäbchen? Was macht mein junges Mäbchen?

Rrant in bein Mabchen, D! trant von Herzen, Dort in ber neuen Tenne, In ihrem grilnen Bettchen.

Da über'n Hof ich, Und herzlich weint' ich, Und vor der Thüre Wischt' ich die Thränen.

3ch brildt' ibr Sanbchen, Streift' ibr ben Ring auf: Birb's bir nicht beffer, Mabchen? Richt beffer, junges Mabchen?

Mir wird nicht besser, Richt beine Braut mehr! Du wirst mich nicht betrauren, Nach andern wirst bu gaffen. Durch biese Thüre Wirst du mich tragen; Durch jene reiten Gäste. Gefällt dir jenes Mäbchen? Gefällt dir's junge Mädchen?

13.

# Brautlied.

Littbautich. 1

3ch hab's gesaget schon meiner Mutter, Schon aufgesaget bor Sommers Mitte.

· Such', liebe Mutter, bir nur ein Madden, Ein Spinnermabchen, ein Bebermabchen.

3ch bab' gesponnen, gnug weißes Flacheden, Sab' gung gewirket bas feine Linnchen.

Sab' gnug gescheuert bie weißen Tischden, Sab' gnug geseget bie grunen Soschen.

Hab' gnug gehorchet ber lieben Mutter,

Muß nun auch horchen ber lieben Schwieger.

Hab' gnug geharket bas Gras ber Auen, Sab' gnug getragen ben weißen Sarken.

D bu mein Rrangden von grüner Raute, Wirft nicht lang grinen auf meinem Saupte!

Ihr meine Flechtchen von gruner Seibe, Sollt nicht mehr funteln im Conneufcheine.

<sup>1</sup> Aus bem greiten Theil ber Literaturbriefe, G. 241 f.: nach bem Spiemmage tes Originals bei Rubig. Gine icone Imfemedgung rach bem Spiemmage eines alten beutiden Liebes bat ber Spipochonbrift. Eb. 1, 118, (ber 2ten Ausg.)

D bu mein Barlein, mein gelbes Barlein, Birft nicht mehr flattern im wehnben Binbe.

Besuchen werb' ich bie liebe Mutter Richt mehr im Krange, sonbern im Saubchen.

D bu mein Baubchen, mein feines Baubchen, Du wirft noch schallen im wehnden Winbe.

Und bu mein Rabzeug, mein buntes Rabzeug, Du wirft noch ichimmern im Montenicheine.

3hr meine Flechtchen von grincr Seite, 3hr werbet hangen, mir Thranen machen.

Ihr meine Ringden, ihr golbne Ringden, Ihr werbet liegen, im Raften roften.

## 14. Abichiedelied eines Madchens.

Litthauisch.

Dort im Garten blühten Majorane, hier im Garten blühten Thymiane, Und wo unfer Schwesterchen sich lehnte, Da bie allerbesten Billmlein blühten.

Warum siegst bu hingelehnt, mein Mädigen? Warum hingelehnt, mein junges Wädigen? In nicht Augend nech dein liebes Leben? Und noch leicht und frijch bein junges Herzichen?

Ift gleich Ingend noch mein liebes Leben, Und noch frijch und leicht mein junges Gerzchen, Dennoch filht' ich junges Mädchen Schmerzen, Heute geht zu Ende meine Ingend. Durch bie grune hofffur geht bas Mabchen, Ihren Brantfranz in ben weißen Sanbchen. O mein Krauzel! o mein schwarzes Krauzel, Weit von hinnen wirst bu mit mir gehen!

Lebe wohl nun, Mutter, liebe Mutter! n. Cebe wohl nun, Bater, lieber Bater! Lebt wohl, liebe Brüber! Lebt wohl, liebe Schwestern!

#### 15.

# Die erfte Befanntichaft.

Tief in Nacht, im Dunkel, Tief im biden Walbe, Ferne war mein liebes Mabchen, Eb' ich fie noch taunte.

Ohne fie zu kennen, Ritt ich ungefähr bin, Satte mich in'n Bintel, hinterm weißen Tifche.

Saß mit vollem herzen, Beint' mich ab und schluchzte; Da, ba sah bas liebe Mabchen Seitwärts auf mich nieber.

Und nun kommt ein Glaschen, Rundum weiß im Schaume, hui! bas war für mich ein Leben! Wem feb's gugetrunken? 3hr fen's zugetrunten! 3hr, bem frifchen Mabchen! Bor, wie weit von mur entfernet! Jetund meine Liebe!

16. Der verfunkene Brautring.

Bum Fifcher reit' ich, Den Fifcher befuch' ich, Gein Gibam mar' ich gerne! Am Bafeftranbe Spillt' ich bie Rete. Rein mufch ich mir bie Sanbe. Beh! ba entfiel mir Bom Mittelfinger Mein Brautgamring zu Grunbe. Erfleh bir , Liebfter, Den Bind, ben Rorbwind, Auf viergebn lange Tage! Bielleicht er würf' ibn, . Den Ring, vom Grunbe Muf beiner Liebften Biefe. Da fommit bas Dabchen Dort über Felb ber Um Rautengarten. Berruhe bich, mein Liebster, Leg ab bie Genfe hier in bie Schwabe.

Und beinen Schleifftein

## 17.

## Lied des Maddens um ihren Garten.

Sursaufich.
Auf, singe, Mächen,
Richt! D, warum nicht?
D, warum aufgestützet?
Dein Arm wird dir ersteben.
Wie fann ich singen,
Und fröhlich werden?
Wein Gärtlein ist verwüstet,
Ach, jämmertich verwüstet!
Nauten zertreten,
Rosen geraudet,
Die Litzen weiß, zerfnidet,
Der Thau gar abgewischet!

D meh, ba tonnt' ich Mich felbft taum halten, Sant hin im Rautengartlein Mit meinem brannen Kranze.

#### 18.

### Der unglückliche Beibenbaum.

Litthauifd.

Ei, mein Pferb, mein Pferbchen, Du, mein lieber Brauner, Du, warum nicht freffen Reinen, fconen Saber?

Wird bir wohl zu fauer Diese weite Reise, Diese weite Reise Zweimalhundert Meilen ?

Reun Gewäffer sind wir Schwimmend burchgeschwommen, Noch in biesen zehnten Lag binein uns tauchen!

Pferbein schwamm aus Ufer, Bruberchen fant unter, Bruber hielt im Sinten Einen Weibbaum feste.

Ei bu Weibbaum, Beitbaum, Stehft bu noch und grüncft?-Sollft nicht länger grünen Als ben Sommer über. Ja, ich will bich fällen, Deine Zweige tappen, Will aus beinem Stamme Bretter fcneiben laffen, Kleine weiße Bretter.

Davon will ich bauen Kleine weiße Wiege Gür mein junges Mäbchen; Und aus beinen Teften Bill ich hiehlen laffen Meiner Breibe Schauer.

19.

## Rlage um eine geftorbene Braut.

Gin tartarifches Lieb.

(Mus Stellere Befdreibung von Ramtichatta, Frantf, u. Leipg. 1774.)

Auf bem blanten Gee bift bu gefallen,

Bift nunmehr gur Manguifd. Ente 1 worben;

D baß ich gesehn bich hatte fallen! Auf ben Wellen batt' ich bich ergriffen,

Schnell ergriffen, und bid nicht verfehlet.

Denn mo fand' ich beinesgleichen eine?

Batt' ich Babichteflugel, in bie Bolten

Folgt ich bir, und holte bich hernieber. -

Mit ihr ift mein' Leben mir verloren;

Boll von Traurigfeit, mit Schnierz beschweret, Bieb ich in ben Balb. Ich will ben Baumen

Ihre Rinbe nehmen, mir gur Speife;

· Sie glauben bag bie Berftorbenen Ger. Enten marten; barauf beruhet bie Bree bes Liebes.

Dann, erwachend mit dem frühften Morgen, Gil' ich an den See. Ich will die Ente Aanguisch jagen; rings umber die Augen Bill ich forichend brebn, ob meine Liebe Sich mir zeig', ob ich sie wiederfinde?

20.

## Die luftige Sochzeit.

Gin menbifches Grottlieb.

(Aus Edarts Hist. stud. Etymol. ling, german, Hannov. 1711. S. 269.)

Wer foll Brant fenn? Enle foll Brant fenn. Die Enle fprach Zu ihnen hinwieber, ben beiben:

3d bin ein sehr gräßlich Ding, Kann nicht die Braut sehn; Ich kann nicht die Braut sehn!

Ber foll Bräutigam fenn? Bauntonig foll Bräutigam fenn. Bauntonig fprach Bu ihnen hinwieder, ben beiben: 3ch bin ein febr ffeiner Kerf, Kaun nicht Bräutigam fenn;

3ch fann nicht ber Brautigam febn!

Wer foll Brautführer fenn? Krabe foll Brautführer fenn. Die Krabe fprach Zu ihnen hinwieber, den beiben: 3ch bin ein sehr schwarzer Kerl, Kann nicht Brautführer seyn; 3ch tann nicht Brautführer seyn!

Wer foll Koch fenn?

Boff foll ber Koch fenn.

Doff glich ber fierach

Bu ihnen himvieder, ben beiben:
Ich bin ein febr tildficher Kerl,

kann nicht Koch fenn;
Ich fann nicht ber Köch fenn!

Wer soll Einschenter seyn? Safe soll Einschenter seyn. Der Safe sprach Bu ihnen hinwieder, den beiden: Rann nicht Einscherfter kert, Kann nicht Einschenter seyn; Ich fann nicht Einschenter seyn!

Wer foll Spielmann fepn? Storch foll Spielmann fepn. Der Storch, ber sprach Bu ihnen hinwieber, ben beiben: 3ch hab ein'n großen Schnabel, kann nicht wohl Spielmann fepn; 3ch fann nicht Spielmann fepn;

Wer foll ber Tifch fenn? Fuchs foll ber Tifch fenn. Der Fuchs, ber fprach Bu ihnen hinwieber, ben be ben: Schlagt von einanber meinen Schwanz, So wird er ener Tisch senn; So wird er ener Tisch seyn!

> 21. **R**adoslaus.

Gine morladifche Wefchichte.

Kaum noch bag am himmel Morgenröthe Und ber Morgenftern am himmel glänzte, Sang im Schlaf zu König Raboelaus Eine Schwalbe, also sang sie zu ihm:

Auf, o König, feinblich war bein Schicffat, Da bu hier bich legetest und einschliest, Und bu schummerst rubig bis jum Morgen? Abgefallen sind von dir bie Eifa Und bie Korbau und die Sbne Kotar, Ben Cettimens lifer bis ans Meer bin.

Kaum vernonmen hatte Radesclaus Diese Stimme, als er seinen Sohn rief: Auf, gesiebter Sohn, und lass uns beide Schnell von allen Seiten Herre fammeln. Abgesallen sind von und die Licha Und die Korban und die Siche Kotar Bon Cettinens Ufer bis and Meer bin.

Kaum vernommen hatte Ciaslaus Seines Baters Stimme, und er eiset, Sammelt große Heere, junges Fusvolt, Und Dalmatiens blipfonelle Reiter.

<sup>1</sup> Aus einem ungebrudten italienischen Mfcr. bes Abte Fortis, tes Berfaffere ber Osservaz. sopra Cherso ed Osero und ber Reife nach Dalmatien.

Alfo gehn die königlichen Krieger Auseinander, und die beiden Heere Lieben fröhich, singen um die Wette, Scherzen, trinken lussig auf den Pserden. Richt gar lange und das Deer des Banus Selimirs war, wie der Wild, gerstreuet; Aber ungebent des Baters Rede Braunte Ciassaus Städte nieder, Pillnbert' reiche Schöffer und ließ graufant Groß und Klein der Spige feines Degens, Und verschente die gefangnen Staven

Rönig Radossaus Gatte balb und willig fich bie Gine Kotar unterworfen; boch, o Unglild! Run empert fich gegen ihn fein Kriegsbeer, Daß er ihren nicht, wie Ciassaus, Auch erlaubt zu plündern reiche Schöffer,

Rirchen und Altare, bag er ihnen Nicht ersaubt ju iconben Rotars Töchter, Und bie armen Eflaven zu verlaufen.

Wilthend nabmen fie ihm nun die Arone, Rufen Ciassaus aun gum König, Und faum ift er König, als er eilig Ließ vom Tufgang bis zum Niedergange Und vom Niedergang zum Aufgang rufen:

"Ber mir meinen Bater bringt gefangen, Dber seinen grauen Ropf mir bringet, Goll ber zweite seyn in meinem Reiche."

Milutin; ein Stlave, taum vernommen Diefe Rebe, timmt zwöff Arieger zu fich, Suchet rings umber bie Ebne Kotars König Akadostaus, ibn gefangen Ober seinen grauen Kopf zu bringen.

Aber eine gute Fessengöttin,
So erhub sie von dem hoben Gipfel Bebi ihre Seimme: "Radosslaus!
Uebles Schidfal hat dich herzestischer.
Rabe sind zwölf Krieger dich zu sangen, Mittuin, der Stlave, ist ihr Fisherer.
Alter Bater, ach! in übeln Schidfals Stunde hast von der nach beinem Gohn gezunget, Der nach beinem grauen Haupte trachtet."

Unglidfelig höret Radostaus Seiner Freundin Stimme, fliehet schnell die Beite Ebne, nimmt ben Weg zum Meer bin, Sich zu retten unter blauen Bellen. Herters Werfe, XVI. Lit, u. Kunft, IV. Und er fülrzt fich in ben Schoof ber Wellen, Hafchet enblich einen tatten Felfen, Klimmet auf, und himmel! ohne Graufen Wer batt' angehört bes Alten Filiche, In bem Meere, auf bem tatten Felfen:

"Ciaslaus, Gobn, o bu Geliebter! Den fo lang ich mir erbat vom Simmel; Und ba bich ber Simmel mir gegeben, Suchft bu graufam beines Batere Leben, D geb von mir, gebe ferne von mir! Du mein Cobn, mein einig einft Geliebter! Beb, baf bich bas tiefe Meer verschlinge, Bie es mich im Ru bier wirb verschlingen Bon bem talten Felfen. Finfter merbe Ueber bir bie Sonne, und ber Simmel Deffne fich im Born mit Blit und Donner, Und bie Erbe fbeie aus im Borne Dein Bebein. Und nie foll Cobn und Entel Rach bir bleiben, nie bas Glitd bir folgen, Biebeft bu jum Rriege. Deine Gattin Duffe balb fich ein in Erauer fleiben. Und bein Bater 1 einfam nach bir bleiben. Dein Dalmatien bir feinen rothen Bein, fein weifies Rorn bir nimmer geben. Dem gottlofen Cobn. ber feines alten Batere Raboslaus Tob begebret."

Als er noch jo flagt', ber Janunervolle, Und mit Thranen wujch ben talten Reffen, Ram ein fleines Schiff mit offnen Segein,

<sup>6</sup> Comiegerrater.

In ihm ebele Lateiner. Flehend Bittet und beichwörret sie der Alte, Bei dem himmel und bei Mond und Sonne, Ihn ime Schiff zu nehmen und zum User Latiums zu sichren. Die Lateiner Datten-ebles Derz in ihrem Busen, Ebles Perz und sürcheten den himmel, Nahmen auf den König in ihr Fahrzeug, Brachten ihn zu ihrem Lande. König Radoslaus ging gen Rom und ward da Aufgenommen, hatte, neuwermählet, Einen Sohn, der Betrimit sich nannte, Und, vermählt mit eblem Könnerblute, Paullimit erzeugt, der Slaven König.

22.

## Rlaggefang von der edlen Frauen des Afan:Aga.

Morladifd.

(S. Fortis Reise Th. 1. C. 150 ober bie Sitten ber Morlachen. Bern 1775, S. 90 - Die Ueberfetang tiefes eblen Gefanges ift nicht vom Sammler.)

Was ist weißes bort am grilnen Walbe?
Ift es Schnee wohl, ober sind es Schwäne?
Bur'es Schwee, er ware weggeschwochen,
Wierel's Schwäne, wären weggeschogen.
Ist tein Schwee nicht, es sud feine Schwäne,
'S ist der Glanz der Zelten Ann-Aga;
Niederliegt er brinn an seiner Bunde.

Ihn besucht bie Matter ind die Schwester,
Schambaft sümt sein Weiß zu ihm au kommen.

Als nun seine Wunde linder wurde, Ließ er seinem treuen Weibe sagen: "Barre mein nicht mehr an meinem Hose, Nicht am Hose, und nicht bei den Meinen!"

Als die Frau dieß barte Wort vernommen, Stand die treue flarr und voller Schnerzen, Hört ber Pferbe Stampfen vor der Thüre, llud es däucht ibr, Nau fäm', ibr Gatte, Springt jum Thurme, sich berad zu stützen. Kengslich solgen ibr zwei liebe Töchter, Rufen nach ibr, weinend bittre Thrünen: "Sind nicht unfers Saters Ajans Rossel. If bein Bruder Pintorovoich tommen."

Und es tehrt zurück die Gattin Asans, Schlingt bie Arme jammernd um ben Bruber: "Sieh die Schmach, o Bruber, beiner Schwester! Mich verstoßen! Mutter biefer Fünfe!"

Schweigt ber Bruber, und zieht aus ber Tajce, Eingehilltet in hochrothe Seite, Ausgesertiget ben Brief ber Scheibung, "Daß sie tehre zu ber Mutter Wobunug, Frei sich einem andern zu ergeben.

Als die Fran den Traner-Scheibbrief sabe, Klifte sie der beiben Anaben Stirne, Klift die Wangen ihrer beiben Mädeen, Aber, ach: vom Sängling in der Wiege Kann sie sich im bitteru Schmerz nicht reißen; Reift sie sos der ungestinne Bruber, Jebt sie auf das muntre-Ross befende, Und fo eilt er mit ber bangen Frauen Grab nach feines Baters hoher Wohnung.

Kurze Zeit war's, nech nicht sieben Tage, Kurze Zeit gnug, von wiel greßen Gerren Liebe Fran in ihrer Wiltenen Taner, Liebe Fran zum Beib begehret wurde. Und der größte war Imobilis Cadi, lind die Kann bat weinend ihren Bruder: "Ach, bei deinem andem mehr zu Franken, Gib mich seinem andem mehr zu Franken, Daß das Wiedersscheften meiner lieben Armen Kinder mir das Berg nicht breche,"

Ihre Reben achtet nicht ber Bruber, hest Junosfis Cabi sie zu trauen. Doch die Frau, sie bittet ihn nuenblich: "Echiede wenigssens ein Blatt, o Bender, Mit ben Borten zu Imosfis Cabi: Dich begrüßt die junge Bittis stemblich, link läst durch bieß Blatt dich böchlich bitten, Daß, wenn dich die Euaten her begleiten, Du mit einen langen Schleier beingest, Daß ich mich ver Asans dans verbille, Meine sieben Baisen nicht zu feben."

Kaum erfah ber Cabi biefes Schreiben, Als er feine Suaten alle fammelt, Und jum Wege nach ber Brant fich ruftet. Wit ben Schleier, ben fie heilichte, tragenb.

Bludlich tamen fie gur Fürftin Saufe, Glidlich fie mit ihr vom Saufe wieber;

Aber als sie Ajans Wohnung nahten, Sahn die Ainber oben ab die Mutter, Meien: "Komm zu beinen Kindern wieder, Ih mit uns das Brod in beiner Halle!" Traurig hört es die Gemahlin Ajans, Kehrete sich zu der Suaten Fürsten: "Bruder, laß die Suaten und die Pserbe Halten wenig vor der lieben Thitre. Daß ich meine Alleinen noch beschente."

Und sie hielten vor der lieben Thlire. Und den armen Kindern gab sie Gaben, Gab den Knaden goldzestlichte Stiefel, Gab den Mäbchen lange reiche Keiber, Und dem Singling blisso in der Wiegen Gab sie für die Zufunft auch ein Röcken.

Das beiseit sah Bater Asan Asa, Mief gar traurig seinen sieben Kindern: "Kebrt zu mir, ihr lieben armen Kleinen, Genrer Mutter Bruft ist Eisen worden, Jest verschieften, kann nicht Mitseid fühlen!" Wie das hörte die Gemahlin Asans, Stiltzt' sie bleich, den Boben schilternd, nieder, Und die Seel' entside dem bangen Gusen, Asa sieder, Mie sie Seel' entside dem bangen Gusen, Asa sie Seel' entside dem bangen Gusen,

23.

# Die foone Dolmetfcherin.

Gine Dorladifche Gefdichte.

lleber Gravo siel ber Basis. Dustai, und rings um die hohe Mauer santen Wiel von seinen Eveln. Als die Türken Abends nun im Hause des Rikolo, Des Gebieters liber Gravo aßen, Baten sie um frisches Wasser. Riemand War der Sprache fundig, als die siesten bes Rikolo, und zur Mutter Rief sie liede Mutter, auf die Kisse Krisses Wasser der hier fie liede Mutter, auf die Kisse! Krisses Wasser der der die Türken.

Stand die Mutter auf und brachte Wasser. Alle tranten, doch der Jingling Muga Trant nicht; bittend sprach er zu ber Mutter: "Ble Fran, der Hintel sein der gebt, o gebt mir eure Tochter Jur getreuen Gattin." "Scherze nicht so. Spricht die Mutter, du des Bassen kreiger, Lang vermählet in schon meine Tochter An Nisolo, an des solosen anto Messen geb ihr von rechter Sche Drei gar and der Maßen schoe Verigar and der Maßen schied. Und von seinem Golde der Argestigund und verwählig Daß an ihrem Glan unan Abends speisen Und in Mitternacht, als wär'es Wittag,

4 Mus einem Manufcript bes Abte Fortie.

Beben Pferb' behufen fonnte. Alfo Ift für bich, o Krieger, nicht bas Mabchen."

Traurig saß auf bieses Wert ber Jüngling,
Eprach nicht mehr und schloß die Nacht fein Auge,
Und nach langer Nacht bei Tages Indruch
Sprang er auf, auf seine wadern Fifte,
Ging zum Zelt des Basch und mit tiesen
Werten sprach er also: "Soher Bascha!
Unter allen Schönen, die bein weites
Land die zollet, sit von himmelsschönseit
hier ein Mädchen, nufrer Sprache tundig,
Techter des Nitolo, herrn von Gravo."

Und der Bascha ließ den Grasen eufen, Sprach vertraulich zu ihm: "Al es Wahrheit, Was die Nebe saget? beine Tochter Sen so schön und lieblich aus ber Maßen? Welltest du sie mir zur Gattin geben?"

Ulweräubert sprach ber eble Bater: "Schöl ist meine Lochter, hold und sieblich; Wer längt ist sie zum Braut vermählet. Zekulo, bes siolzen Janko Nesse, Gab von rother Seibe ihr brei Kleiber, Ulub von seinem Golbe brei Ugraffen, Ulub von seinem Golbe brei Ugraffen, Ulub von Siamanten."

Spricht ber Balcha.
Freundlich: "Auf! wohlauf bem, Freund Rifelo, Laft bas siche Mäbchen und ben Braut'gam Zu mir femnen, baß es fic entbecke Wen von beiben fie fich mable ?"

Migmuth

llebersiel ben Grasen bei ber Rebe. Kaum zu Hause, lendet er ein wisses Vlatt an Zetuso, bes Woiwods Ressen, "Jüngling Zetuso, ber Bascha jucht die Deine schöne Praut zu rauben. Eisel Komm zu meinem Hose, und wir gehen Beide zu bem Zelt bes Bascha. Worgen Soll das Mächen sagen wen sie wähle."

Kaum das Blatt gelejen, legt ber Jüngling Auf sein allerschmellftes Roh ben Sattel, Rimmt mit sich berihnubert der Bajalien, Kommen noch den Abend ipät zum Grassen. Kaum vorsei die Pacht nub Morzettanbörnch, Geben Braut und Bräutigam zum Bascha, Terten vor ihn, und mit sligen Worten Spricht der Türle zu dem Mädecen: "Bähle, Schönes Mädeben, mit wem willt du ziehen? Ziehn mit Zetulo? wie? eber Gattin Sines Bascha beisen?"

Und hat Mäbden (Mis das Mäbden (Mis hat' bie Mutter sie gescheret) Schnell erwiedert sie: "Auf grünem Grase Will, o herr, ich lieber mit bir steben, Als mit Zeinso auf rother Seide."

Befulo im Bern erhob bie Stimme: "Rh bas beine Treue, beine Seefe, Die bu mir bei beinem Gett gelchweren! Schwelt, Untreue, gib bie Golbgeichente, Mir zurud und geh zu wem bu wolleft. Knirschend rief der Bascha: "Küsner Jüngling, Und das wagst du hier in meinem Divan? Bist du tapier wie du ked bist, Jüngling, Ans, hinaus zum Zweilampf!" Und der Jüngling Kahm mit Kreuden an den Zweilampf. Beide Reiten mit Gefolge auf die Esne; Doch das Schickfal war dem Bascha widrig, Und der Jüngling mit dem scharfen Säbel Spallet Mann und Settel. So gerieth dir Deine Untreu', schlechbetrognes Mädhen!

24.

## Gefang bon Milos Cobilid und Buto Brantowich. 1

Morladifd.

Schön zu ichauen find bie rothen Roen. In bem weißen Palaft bes Lazaro: Welche fev bie ichonfte und bie liebste, Und bie holbeste, tann niemand fagen.

<sup>1</sup> Aus Fortis Osservazione sopra l'isola Cherso ed Osero, Venet. 1771, 4. nach feiner italienifchen Ueberfehung tafelbft €. 162.

Rofen find's nicht, find nicht rothe Rofen, Sind die schönen Töchter bes Lazaro, Des Gebieters über Servias Ebnen, Bon ben alten Banen ihm bererbet.

Bohl vermäßtet hat er feine Töchter Bohl an große Herren. Butoffava Gab e Mitos Cobilich, und Mara Buto Brantowich; ein Czar, ber tapfre

Bajaget, befam Miliza; aber Nicht so ferne ging zu ihrem Manne Jelina, bie Brant bes eblen Felbherrn, Des Juria Czarnowich in Zenta.

Kurze Zeit war bin. Drei Schwestern tamen' Ihre liebe Mutter zu besuchen, Nur Mitiga, bie Czarina, tam nicht. Denn Czar Bajaget batt's ibr verboten.

Alle gaben freundlich um die Wette Sich die ersten Griffie, aber ichteunig Glimmet Zwietracht unter ihnen, jede Känget ihren Ehberrn an zu soben In dem weißen Pasast des Lazaro. Jesina begann zu rüsmen: "Kirptin, Ginen kolern Monn fet ihre Mittelie

Einen ftolgern Mann hat leine Mutter Je geboren, als meinen Juria." Brantowich Gemahlin: "Einen größern, Mächtigern, berühmtern, als mein Buto,

<sup>1</sup> Der Eroffurft Lagarus farb 1389; feine Tochter Mara gebar Buto Prantowich Geergen, ben finatellugen Burften, melder unter ben mannichfaltigften Goldenechfein. Servien bis 17.57, bis in bas einundneunzigste Sahr feines Alters beberricht hat. M. nach Engel.

Hatte leine Mutter." Und die Gattin Cobilide, die stoffen gu steine Schwestern: "Serte endlich auf, ihr armen Weiser! Prahlet mir nicht mehr von enrem Bulo, Der au Ruhmen nur ein ammer Held ist, debet mir nicht mehr von genen Keld ist, debet mir nicht mehr Luria, der ja Weber groß ist, noch von großen Ahnen. Aber rühmt mit mir den ehlen Milos, Ben Men- Hagar, ber ein slotzer Krieger Sessifin und von stocker Krieger Sessifin und von stocker Krieger Sute Ams Erzegovina." Da entbranute Die Gemahlin Sulo's auf die Rede Ihrer Schwester, hub von Jone trunfen Ihren stelnen Arren und sowie ein sowiester.

Leigte war ber Schlag nur, aber Tropfen Bluts entflossen Butosjava's Rafe; Auf die Füße sprang die junge Gattin, Kehrte weinend beim zu ihrem Palas; Klagte schluchzend, weinend ihrem Wilos. Als Clagte fir mit leifer Stimme:

"O mein liebster herr, wenn bu es wifftest, Was die freche Brantowich geredt hat.
Sagt, du seufe micht von eblem Glute,
Noch daß je es deine Käter waren.
Seuft ein fauses Ans, und fausen Aafes
Sen dein Ursprung. If so fühn, zu plaudern
Daß mit Auso, ihrem herrn, du die,
In das Keld zu wagen, zu dem Zweisampf
Richt erklünest, denn es sey ja deine

Rechte ichwach und trafilos." Sa, bas ftach ihm In ber Seele. Auf die tapfern Filife auf und Sprang er zornig, sattelt schnell fein Roß ibm aus Aus zum Zweitampf, rief mit lauter Stimme gell

1 sich Buto Brantowich: "Freund Buto Brantowich, wenn beiner Mutter Ehre Dir noch lieb ift, aus jum tapfern Zweitampf, Daß es unn erscheine, wer von beiben Sep ber Cäarke." Nichts war Buto ibrig, Als sein Roß zum Zweitampf auch zu satteln.

Beide reiten, sichen eine Ebne Die zum Ereite gut ift, und nun rennen Sie mit Kriegeslausen auf einander, Stoffen mächtig zu; die Laugen brechen Wohl in tausend Spite Lüber Biegen durch die Litter Lind sie zieben Ihre die Litter Lind sie die Litter Biegen durch die Litt ble scharfen Sübel. Gehn mit mächigen Rolben auf einander, lind von der nud jener springt der Anopf ab. Endlich bleicht das Glüt auf Milos Seite, Er reist Bulo Brandowich vom Psyche also: Strecket sin zu Boden und spricht also:

Boll nun, Buso Brantowich, nun rühme, Prasse nun zu ankern: daß mit dir ich skeinen Jurielanust wage. Wenn ich wollte, Könnt' ich sein Beib in Schwarzen Aleibern eine Wittme sehen, Weber geh und berne tänstig nimmer Weber geh und berne tänstig nimmer Weber zu prassen.

Richt gar lange währet's, Und die Türlen flürzten ein in Servien. Sultan Amurath verheerte zornig Und verbrannte Land und Schöte. Unders Biebe Lagare nichts. Bon allen Seiten Sammelt er sein Deer und ruset zu sich Buto Brantowich und Krieger Milos.

Saßen alle an ber reichen Tafel ... Alle Rriegesführer. Wohl getrunten hatten fie im Rreife, und Lazaro, König Serviens, begann nun also:

D berilhmte Banen, tapfre Grafen! Döret mich. Wir rilden morgaen fribe Ans zur Schlacht ber Lürken. Erfter Felbberr, Dem wir alle folgen, sen mis Milos. Er ift tapfer nach bem Aufe aller, Bor ihm zittern Servier und Tirten, Er sey erfter Felbberr, nach ihm folge Buto Brantowich, nach ihm ber Zweite.

Hoher Jorn flieg auf in Bufols Seele: Denn sein Horz, es haft den tapfern Milos. Auf die Seite ziehet er Lagaro, Nebet leise zu ihm: "Lieber Kater, Weisself nicht, baß du dein Here zum Tobe dast versammelt: Milos wird's verrathen. Er ist sie die Elixten, im geheimen Wirtt er treusos immer auf ihr Bestes."

Tief verstummt Lazaro, sitzet schweigenb In Gebanken. Und beim Abendmafle Da ringsum die Führer alle sagen, Kaßt er mit ber Sand ben goldnen Becher, Und hpricht weinend also: Trinten will ich Richt bes Czars Gesundheit, nicht bes Kaisers; Meines undankbaren Schwiegerschmes Milos, der mich zu verrathen benket." —

Milos schwur ibm bei dem höchften Gotte Daß Berratt sim nie ins herz gekommen, Sprang voll Schmerz auf seine tahsern Kilfe, Barg sich ein in seine weißen Zelte, Und verzoß da einen Strom von Thränen Bis um Mitternacht. Da hab er auf sich, Rief zu Dillse sich Vom Gott vom Himmel.

Morgen graute und der Stern des Morgens Zeigt sein heltes Antlig. Da legt Miles Atthung an sein Pferd und zu den Türken! Spricht zu Snltans Wache: "Führer ichnell mich In das Zelt von eurem Czar; ich fomme, Ihm das Deer den Servien und den König Lebend in die Pauld zu geben."

Manbete die Wache Milos Worten, Führte ihn jum Sultan. Milos benget Seine Kniee auf die schwarze Erde, Klift dem Czar die Rechte und den Mantel; Und ein Messer dent' er serig, stach es Amurath in seine Brust. Der Stich ging Ihm ins Herz. Er zieht den Sübel, wüthet Schrecklich unter Balchas und Visser. Aber endlich ward das Glüd ihm unhold, Fiel zerhackt in tausend Stüde nieder, Ueber seinen Säbel. Habe dessen Rechten Lohn dir, Buso du Berseumder.

4 Siebe bie schredliche Beschichte bei Engel in feiner fleißigen hifterte Gerviens S. 344 ff. Uebrigens tönnen mir teife auftebenten flavisch-balmatischen Boltstieben inder vertaffen, ohne ben zweiten Tebil von Appenbint's Notizie di Ragusa, eine bierüber besonber reiche Bundgrube (ober menigftens Micklung) zu empfehen. Di.

#### Das zweite Buch.

Lieber aus bem Gnb.

1.

#### Lied der Freiheit.

Griechifd.

Merthenzweige sollen mein Schwert umbüllen, Wie's Armobins und Aristogiton Trugen, als sie bie Tyrannei erlegten, Und die Freiheit Athenen wiederschenften.

1 Die berühmte Seelie aus Atbenaus, L. 13. c. 13. Schon (wie beite folgende) in la Plauge allebantlung von ben Lietern ber alten Gelechen, hinter Hagebern byert. Anleitung Eb. III. 231. 240 überfest. Alltvort fir auch hoberfest von der Sebriad bei Gereiniers Ariegsliet, we ches ich für ein Sportlieb auf beltenmäßige Bbliffere halte, um fo überfegen mürter: Wein größer Schaf is Spies um Schwerten.

Um ein fooner Sollte, ber ten Libe beeedt; Damit fann ich pflügen und ernen, Auch fein fiben Wein. Damit bin ich auch gerr im Saufe. Und met in foch magt zu haben Svieß und Schwert, Und ein' schönen Solite, ber een Leib bebedt, Der falle mir frade zu Tuben. Und nenne mich Gert Geref. Wogut!

Berbere Werfe, XVI. Bit. u. Runft. IV.

Bift, Armobius, Liebster! nicht gestorben, Auf ber Sesigen Infeln wohnst dur, singen Dich die Dichter, singen bas Delb Achilles Und Tybibes 1 und Diomed ba wohnen. Myrthenzweige sollen mein Schwert nunhüllen, Wie's Armobius und Aristogiten Trugen, als sie, au Atheneus geste, Den Tyrannen Ipparchus niederwarfen. Sench, ihr Liebsten, ewiger Anhun wird bleiben. Dir. Armobius und Aristogiton,

Daß ihr einft ben Thraunen nieberwarfet, Und die Freiheit bem Baterlande ichenftet.

> 2. Stunfd

D mar' ich eine schöne Lei'r Bon weißem Effenbein, Und trilgen schöne Knaben mich Jum Tang in Libers Reibn!

Ob'r war' ich schönes großes Gold Roch nicht im Fenr gegfüht, Und trüge mich ein schönes Weib Bon allchtigem Gemulth!

<sup>·</sup> Schreibfehler etwa fur Tybene; benn Diomed ift felber Tybibes (ber Thbens Cobn). R.

### 3. Lob bes Gaftfreundes.

Griedifd.

(Die berühmte Cfolie bee Arifteteles, beim Athenaus. L. 15, c. 16.)

D Tugend, ichwer zu erringen Dem fterblichen Geschecht, Des Lebens ichonfte Belohnung, Junafrau bu!

Um beine Schöne gingen Die Griechen freudig in Tob, Bestanden harte Gefahren Mit eilerm Mutb.

Du gibft bem Bergen Unfterbliche Frucht, Die füßer als Golb und Eltern ift, Und als ber garte Schlaf.

Um beinetwillen hat Herfuses Und Leba's Söhne so viel ertragen, Zeigten in Thaten

Deine Dacht.

Aus Lieb' um bich ging Delb Achia Und Acas i ins Tobtemeich, Im beine silise Gestalt hat sich Atarne's Gaststeund 2 Den Glanz ber Sonne gerauset.

Unsterblich singet ibn, ihn ben Thatenreichen, O Mujen, Töchter bes Ruhms, So oft ibr preiset ben Gott verblinbeter Treu' Und sester Freundschaft Lohn!

<sup>3</sup> hermias, beffen vertraute Freundschaft mit Ariftoteles befannt ift. Dt.

4. Sochzeitlieder.
Griedifd.

(Mus Brunts Analectis Vol. 1. p. 116.) Ronigin ber Gotter, Liebe! Und bu Luft, ber Menichen Starte. Und bes Lebens Bachter, Somen! Euch befingen biefe Tone, Euch befingen meine Lieber, Somen und die Lieb' und Wolluft. Bungling , fiebe , fieb bein Dabchen! Lode fie baft fie nicht fliebe, Wie ein fortgescheuchtes Rebbubn. Freund Entherens, o Stratofles, O Stratofles, Freund Myrillens, Schaue, ichaue an bein Beibchen: Wie fie fcon ift! wie fie glanget! Königin von allen Blumen 3ft bie Rofe, und Divrilla Königin bon allen Mabchen. Bie bie Sonne glangt bein Brautbett, Lanter Mortbe blübt bein Garten.

Bändiger der Herzen, Amor! Der ber Berge Gipfel beuget, Komm von deiner Numphen Spiele, Komm vom Spiel der Aphrobite, Schau, ich fnies dir zu Filifen, Höre Kleedulus Winsche, Und sey seiner Liebe günftig.

#### 5. Fragmente griechifcher Lieber.

Caprbe.

(Que Brunfe Analect. Vol. 1. p. 56. 57.)

3ch fann nicht, siife Mutter, Richt mein Gewebe weben. Mich qualt ein schöuer Knabe, Die bose Liebe qualt mich.

Der Mond ift schon himunter, hinab bie Siebensterne, Ift Mitternacht! — Die Stunde Borbei schon, und ich Arme Bin noch allein.

Ach, die gliebertöfende böse Liebe qualt mich, Lieblichbeitter singt der untressonen Bogel, Liebser Artis, du warst mir einst so prode, Nur auf Andromeden dein Herz gerichtet.

D Mädschenthum, o Mädschenthum, Wo gehlt du sin von mir?
Id gehlt du sin von mir?
Ich soch mem nicht mehr, ich komm nicht mehr, Ich komm nicht mehr, ich komm nicht mehr, Ich komm nicht mehr,

Lieblicher Abenbstern, Alles bringst bu, bringest Wein, Bringst Freud' und Freunde, Bringst ber Mutter ein Bilbden, Und was bringst bu mir? Komm, o Copris, fomm mit beinen: Bollen goldnen Reftarbecher, Beich' ibn biefen bolben Anaben, Meinen Freunden und auch beinen.

Erforben wirft bu liegen, Und niemand wird bein denken, Niemand zu alten Zeiten; Denn nie hast du die Rosen Heriens berühret. Unscheinbar wirst du missen In Todes Wohnung gehen, Und niemand wird die aufehn Im Deer der ber bunktu Schatten.

## 6. Sochzeitgefang.

(Aus Catull: einem Dichter, ben ju verschonern weit leichter ift als ibn zu überfeben.)

Chor ber Bfluglinge.

Auf, der Abend ist da! ibr Stinglings auf! am Obniques Debt der lang erschiete Stern sein sunktindes Haupt schon. Last das triesende Mahl! es ist Zeit! es ist Zeit! benn im In wird Kommen die Brant und soll der Homenäus erkbien. Hommen die Brant und soll der Homenäus erkbien. Hommen die Homenäus! Homen, somm Hommenäus.

Dabchen.

Jungfraun, schanet ibr nicht die Jünglinge? Ihnen entgegen, Auf! der Bote der Racht, er schwingt die binmilische Hackel. Babrlich! sebet ibr nicht wie sie sich zum Kampse schon rüsten: Richt vergeblich rüsten! der Sieg im Gesange wird ibr sewn. Hymen o Hymenäus! Hymen, tomm Hymenäus.

#### Bunglinge.

Brüder, es ift uns nicht so leicht die Palune verliehen! Seht, wie die Jungfraun dort nachstümen die Gefange. Richt vergebens finnen sie nach; sie judgen des Schönste. Wohi das Schönste, da sie mit ganger Seele sich milben; Und wir schweisen under, das Obr, die Seele getheitet. Vällig siegen sie denne Senn Sieg will Wilde! Wohlanf noch Ihr der Schönste, o rust zum Gesang die Seele zusammen. Sie beginnen im Ku; im An soll Antwort ertönen. Dwinen o Humensins! Dwinen, somm Homensins.

heiperns, blidt am himmel wohl Ein grausamer Gestirn als Du, ber Mutterarmen vermag die blissende Tochter Du, ber Mutterarmen vermag die blissende Tochter Ju entreißen, sie loszureißen dem Arm, der sie seschichtlind dem Feinde Mädschen zu geben. Feind in eroberter Stadt, was können sie bärter beginnen? Domen o Hymenäus! Domen, tomm Dymenäus. Minglinge.

Deiperus, ift am himmel wohl ein holdeliger Stern als Du, des Hamme ben Bund ber trenen Liebe nun festnüßet, Knilisft das Band, das Männer, das Ettern geschlungen, und eh' nicht Augiebn tonnten bis bein segnendes Auge darauf blicht'. Können Götter uns mehr verleihn als die glickliche Stunde? Homen o Humenans! Homen, fonnn Homenaus.

Dabden.

Defperus, ach ibr Schwestern, er hat uns Eine Gespielin Beggeranbet, ber Rauber, bem jebe Bade vergebens Lauret, ber die Diebe verbirgt und wenn er mit anderm Ramen \*1 wieber erscheint, bie er barg, nun selber enthüllet, Bung finge.

Befperus, bore fie nicht: fie fingen gebichtete Rlagen!

Was fie schelten, es ift, was still ihr Herz sich ersehnet. Hymen o Hymenäus! Hymen, komm Hymenäus.

Wie im nacken Felde die Rede sinket zu Boden, Gett sich minmer, erzieft nicht Eine fröhliche Traube, die sich fich Mipfel und Wurzel im dunklen Staube verschlüngen; Nicht der Landmann achtet der Armen, der weidende Stier nicht. Aber winder sie sich emper dem gattenden Ulmbaum, Achtet hoch sie der Landmann, hoch der weidende Stier auch. So die Zungfrau; astet sie id' im Hans der Stren — die Achtet hoch sie den Band der reisen Ehe vermählet, die Kleten. Mingsau, sträube dich nicht. Mit solchem Manne zu streiten Anneiten zu streiten Bater die bie siedende Matter, und du musst beiden gehorchen. Deiner Jugend Vlume, du dentit stein sie ist nicht bein gabe til deine Baters, si deiner Wauter; der her Wauter; der weiter Wauter; der kein, sie ist nicht bein Ganz! ist deines Baters, ist deiner Wauter; der in der Kein zu der kein geborden.

Streitent? Gie geben bich mit ber Morgengabe bem Gibam. Bomen o Somenans! Somen, fomm Comenaus.

#### Mn bie Jungfrau Maria.

Gin ficilianifches Schifferlier. 1



1 Alls iconnte Brabe italienischer Bolfelieder fiebe bier flatt vieler bas fiellianische Schifferlied mit feiner, einfachen fanften Melobie im Original und in einer hiezu fangbaren Ueberfegung.



D bu Heilige, Hochbeneibete, Silfe Mutter ber Liebe. Tröfterin im Leiben, Quelle ber Frenden, Hilj uns, Maria!

## 8. Gin ficilianifches Liedchen.

(Aus ten Poesie Siciliane dell' Abbate Giovanni Meli, T. 1. p. 159).

Sage, fag', o tleine Biene, Bobin eilst bu icon fo frübe? Noch auf teinem Gipfel taget Nur ein Strahl ber Morgenröthe.

Allenthalben auf ben Wiefen Bittert noch ber Nachtthau funtelnb; Rimm in Acht bich, baß er beinen Golbnen Flügelchen nicht schabe.

Sieh, bie Blümden alle schummern Roch in ibren grunen Rnofpen, Schliegen noch bie Röpfchen trummend Dicht an ibre Feberbettchen.

Doch bu fchlägft fo raich bie Ffliget! Eilest emfig beines Beges! Sage, fage mir, o Bienchen, Bobin gilt's? Bobin fo frube? Suchft bu Honig? Wenn nichts anders, So laß ruben beine Klügel, Ich will bir ein Derichen zeigen Wo bu immer Houig finbest.

Rennest bu nicht meine Dice? Dice mit ben ichonen Augen, Ihre Lippen hauchen suffe Siftigfeiten unerschepflich.

Auf ber schöngefarbten Lippe Meiner einzig Sochgeliebten, Da ift Honig! Auserlef'ner! Da, o Bienchen, sange, sange!

> 9. Die Sorge.

3talienifc.

(Rime oneste de' migliori poeti. Bergamo 1730, Vol. II. p. 264. Ben Forteguerri.)

> Freunde, darum sollt ich sergen, Unter welchem Dach ich sebe? Wenn ich drunter nur verbergen, Freh und frei und glüdlich sebe, Und ums ungewisse Worgen Richt in Furcht und Hoffen schwebe — Eher. Das sind Schäge! auf den Wogen Kommen sie nicht angegogen.

Benn ich aus bem Fluffe trinke Spiegelbelles, reintes Baffer. Und babet mich glidflich bilnte, Und wie jener reiche Praffer Richt in goldnen Ketten binte, Um ein Träpichen Rebenwasser —

Chor. Freunde, traut nicht leerem Schimmer, Golbne Retten bruden immer.

Schön ift's, hohes herz zu füblen,-Kämpfen können mit bem Glide, Oft ben Sieg ihm abzuzielen, Rimmer weichen ihm zurüde, Durch bie Dernen fort fich withlen, Auf zum freien Sonnenblide!

Chor. Freunde, nie bem Glud fich beugen, Beifet gu ben Gottern fleigen.

Aber, auch das Glid besteget, Hat noch niemand überrounden, Der sich unter Amorn schnieget. Denn hat Rube je gejunden Wer bem Thor zu Füssen leget, Der nur lohnen kann mit Bunden? Der. Milder Knoke, seine Minden

Chor. Blinber Rnabe, feine Blinben Lohnet er mit Reu' und Binben.

10.

#### Das Lied ber Soffnung.

3talienifc.

(Mus Jagemanns Antol. Ital. Vol. II. p. 418.)

Henn bem Armen alles fehlet, Alles weicht, ihn alles qualet, Du, o Hoffnung, fabest ibn.

Alles mag das Glüd uns rauben, Freunde, Freuben, Würde, Smt; Rur umsouft if Stüdes Schnauben Benn uns Hoffung gütlich ihut. Hoffnung, Hoffung, immer grün! Benn bem Armen alles sehlet, Alles weicht, ihn alles quater, Du, o hoffnung, tröftef ibu.

Wenn die Meereswogen brillen, Singet ber Sirenen Shaar; Doffnung tann die Rinthen fillen, Rührt ben Schiffer burch Gefahr. Doffnung, Soffnung u. j. w. Du, o Doffnung, leitefigin.

Dir, o süße Hoffmung, säet Froh ber Landmann seine Saat; Tranet dir, und fröhlich mähet Was er dir vertranet hat. Hoffnung, Soffnung u. f. Jener ber bas Reich verloren, Ditfer in ben Fesseln bier, Der jum Stlaven nur geboren, Alle, alle fingen bir: Hoffnung, hoffnung u. f.

Ift bes Lebens Bann verdorret, Bill die letzte Blitthe siebn! Trittst du, Trösterin, zum Kranten, Zeigst ihm noch die Wurzel grin. Hoffnung, Hoffnung n. f.

In Berzweiflung, im Gefechte, Wenn icon alles weicht und fällt; Stehft bu an bes Eblen Rechte, Binteft ihm in andre Welt. Doffnung, hofinung u. f.

#### 11. Frûblingslied.

Stallenifd.

(Bon Chiabrera. E. Sagemanne Antol. Vol. U. p. 475)
Der Schnee zerichmitzt, der Frühting tommt
Mit seiner Blumen Schaar,
Und Busch und Baum ist jung und griln,
Und Kiligend wie er war.
Bon Bergen rauscht der Strom nicht mehr,
Mit wilder Kutsen Hall;
In seinen Usern murmelt er,
Ein schiedender Roufiall.

Ob Ewigleit hienieden sew?
Beigt Jahr - und Tageslanf;
Die Sonne die seth niedergebt,
Gest morgen wieder auf.
Was steiger, fällt; in kurzer Frist
Kommt wieder auf was fällt;

Der Mensch, ber einmal brunten ift, Sieht nimmermehr bie Welt.

Und was fein Gut hienieden fen, 3ft, der's ihm schoen kant? Schnitt Lachelis nicht heute ab Bas Alotho gestern spam? Delend, o Gebrechlicheit, Auf Tand und Nebel bann! Des Todes zu gewissen Etreich . In Ungewissen traum!

Nur Tranun, nur Traumglidieligteit 3ft nieden unfer Teil! Miß' is das Leben, ach! und steucht Mis in verschoffner Pfeil. Des Himmels Wohnungen, o ihr, Mein ewges Baterland, Ein matter Frembling ans der Welt, Street' ich nach euch die Jand.

Wer leiht mir Flügel? ach wer gibt, Zu schwingen mich von bier, Dem tranken Geiste neuen Muth, Und neue Kräfte mir? Abohlan, tein Erdgebante mehr Keim' auf in dir, o Herg! Zeit ift's, aufs Feste nun zu schaun, Zu benken binmelwärts.

12.

#### Die Berrlichfeit Granada's.

Spanifc.

Gin Gefprach Ronig Juans und Abenamars.

(Aus ber Hist. de las guerras civiles p. 18. - Die fpanifchen Romangen find bie finipelften, alteften und überbaupt ber Urfprung aller Romangen.)

Abenamar! Abenamar! Mohr aus biesem Mohrentande, Sener Tag, ber bich geboren, Hatte schöne große Beichen:

An ihm ftand das Meer in Rube, Und der Mond, er war im Bachfen; Mohr, wer unter folden Zeichen Bard geboren, muß nicht lügen.

Drauf erwieberte ber Mohr ihm: (Bohl vernimm es, was er fagte!) Rein, Senor, ich flige bir nicht, Ob es mir bas Leben tofte.

Denn ich bin Sohn eines Mohren, Und einer gefangnen Chriftin; Und noch war ich Kind und Knabe, Als die Mutter oft mir fagte: Serber's Berke XVI. Lit u Kunft IV. Lügen, Sohn, bas mußt bu nimmer! Bugen, Sohn, ist nieberträchtig.
Und bestwillen frage, König,
Und ich will bir Wahrheit reben.

"Sabe Dant, Mohr Abenamar, Daß bu also höflich rebest. Bas find bas für hohe Schlösser, Die bort fiehn und wiebergläugen?"

Diefi, Señox, ist ber Alhambra 1 Und die andre, die Mesquita; 10 17 Jenes sind die Alijares, Bundernswürdig ansgesihret.

Und ber Mohr, ber auf fie führte, Satte Tags hundert Dublonen, Aber wenn er nicht am Bau war, Mußt' er Tages hundert zahlen.

Jenes ist ber Gen'ralife 2, Ift ein Garte sonber gleichen. Diese Thurme find Bermejas, Sind ein Schloß von großer Beste.

Da erwiebert König Juan: (Bohl vernimm es, mas er sagte!) Kenn bu es, Granaba, wolltest, Bollt' ich mich mit dir vermählen, Gäbe bir zur Worgengabe Mein Corbova und Sevilla.

vi J.-. R u 18 147 31 388 5 27- 120

<sup>1</sup> Das Schlof ber mehrlichen Ronige. S. Pluere Reifebeichreibung, Cellings Ausg. S. 322 u. f. Mes quita, bie tonigliche Mofchee.
2 Gin Bufbaus und Garten.

"Bin vermählet, König Juan, Bin vermählt und bin nicht Wittwe; Mein Gemahl ber Mohrentonig, Liebt mich, als fein großes Gut."

13.

#### Abenamare ungludliche Liebe.

Epanifc.

(Mus ter Hist, de las guerras civiles.)

In ben Garten Almeria Lieget ba Mohr Abenamar, Sein Geficht gefehrt zum Palaft Seiner Mobrin Galiana.

Statt bes Kiffens fein Albornos, Seine Tartiche ftatt bes Teppichs, Seine Lanze längs bem Boben; Biel ift's baß so liegt bie Lanze.

Um ben Sattelknopf geworfen Sängt ber Zaum; hinangeschlungen Mit ber Trense zwischen zweien Linden geht sein Pferd und grafet.

Er betrachtet eine blühnbe Manbel; traurig hängt die Blüthe, Ift versengt vom scharfen Nordwind, Der die Blüthen alle töbtet,

# 3aid und Zaida.

(Mus ter Hist. de las guerras civiles de Granada. Dieje und Die folgenten Romangen find gemiffermaßen Bortfebung Giner Gefchichte.)

> Durch bie Strafe feiner Dame Banbelt Baib auf und nieber, Barrend baf bie Stunde tomme, Enblich tomme, fie ju fprechen. Und icon gebt ber Dobr bergweifelnb, Da es fich fo lange abgert, Denfet: nur bon ibr Gin Unblid Birb all' meine Manimen tublen. Und ba fiebt er fie! Am Kenfter Tritt berbor fie, wie bie Sonne Aufgebt in bem Ilngewitter .-Die ber Mond im Duntel aufgebt. Leife tritt ibr Baib naber: Allab mit bir , icone Mobrin! 3ft es mabr, was meine Bagen, Deine Dienerinnen fagen? Cagen: Du willt mich verlaffen, Molleft einem ichnöben Mobren, Der von beines Baters Gutern Raum noch antam, bich vermablen? 3ft es mabr, o fconfte Baiba Sage mir es, taufche mich nicht, Bolle mir es nicht verbeblen, Bas fo laut ja alle wiffen!

Liefgebeugt erwiebert Zaiba: Ja, mein Guter, es ift Zeit nun Daß fich bein und meine Freunbschaft Trenne, weil es alle wiffen.

Um und an bin ich verloren, Wenn die Sache weiter fortgeht, Allah weiß wie es mich schmerzet, Wie's mich brildet dich zu lassen.

Du weißt wohl wie ich bich liebte, Erot bes Wiberspruchs ber Meinen. Beißt was ich mit meiner Mutter Für Berbruß und Kummer hatte,

Wenn ich bich zu Nacht erharrte, Harrte bich noch spät zu sehen; Dieß auf Einmal mir zu enben, Wollen sie jeht — mich vermählen.

Balb wirb eine anbre Dame, Schon und artig, bein fenn, Zaib, Die bich fiebet, bie bu fiebeft, Beil bn es verbienft, o Zaib.

Tiefgebengt ber Mohr erwiebert, hingebrildt von taufend Kummer: "Richt versteh ich's, schöne Zaiba, Wie bu mit mir also hanbelft?

Richt versteh ich's, wie bu also Bechselft meine trene Liebe? Einem baftlich schlechten Mohren, Der so großen Guts nicht werth ift. Barft bu's, bie auf biefer Stelle 3u mir sprach, noch jenen Abend? "Dein bin ich, bein bin ich ewig! Dein, o bu mein Leben, Zaid!"

3aida an Zaid. Spanisch

Hör, was ich bir melbe, Zaib! Geh nicht mehr burch meine Straße, Sprich nicht mehr mit meinen Weibern, Noch mit meinen Stlaven sprich mehr!

Frage nicht mehr was ich mache? Noch wer tontm' mich zu besuchen? Welche Feste mich ergögen? Welche Farben mir gefallen?

Gnug an ber, die beinetwegent Setzo meine Wangen färbet! Daß ich einen Mohren fannte, Der so wenig weiß zu leben. —

Ich gesteh' es, bu bift tapfer, Spaltest, trennest, reißest nieber, Haft ber Christen mehr erleget Ms Blutstropfen in bir fließen!

Bift ein wadrer schöner Reiter, Tanzeft, singest, spielest lieblich, Bift so fein, so wohlerzogen, Wie man sich es nur kann benken; Weiß und roth, daß nichts barüber! Stammest von berühmten Abnea, Bift die Krone stets im Streite, Bift die Zier in Scherz und Spielen!

Biel versier' ich mit bir, Zaib! Wie ich viel mit bir gewann, Und — wärst bu nur flumm geboren, Wär' es bich zu lieben möglich.

Aber um bes Einen willen, Muß ich, Zaib, bich verlieren, Da, Berschwenber beiner Geele, Du bir selbst bein Bild ja raubeft.

Denn in Reben bich zu gabmen, Thate es ja wahrlich noth, bir Auf bie Bruft ein Schloß zu setzen, Auf bie Lippen einen Kabi.

Biel vermögen bei ben Damen Tapfre Manner beines Gleichen; Denn fie lieben tapfre Manner, Die zerftreuen, hann unb fpalten.

Aber turz und gut, Freund Zaid, Wenn von solchen Gunsterweisen Du dir etwa Tafel gibest, Rath' ich dir: genieß und schweige!

Köftlich war's was bu genoffest, Glücklich wärest bu, o Zaib, Wüstest bu, bir zu erhalten, Was du zu gewinnen wußtest. Aber warest bu boch neulich Kaum heraus aus Tarfes Garten, Mis bu ja von beinem Unglild Und von meinem so beredt warst!

Einem mifgeschaffnen Mohren Zeigtest bu, ich weiß es, jene Flechte, die von meinen Haaren 3ch dir auf den Eurban stedte.

Nicht verlang' ich fie zurude, Noch baß bu bas Nichts behaltest, Aber wiffe, Mohr! bu hast sie Jeht zum Zeichen meiner Ungunst.!

Auch hab' ich es wohl erfahren, Wie bu ihn für jene Ligen, Lügen bie für Wahrheit gelten, Aun berandgeforbert habest.

Bahrlich, ein so närrisch Unglied Macht mich lachen wiber Willen, Bahrest selbst nicht bein Geheimuiß: Und ein andrer soll es wahren?

3ch will nichts entschuldigt hören; Rochmals will ich bir nur melben Daß bu jetzt zum letztenmale Mich hier fiehst, und ich bich spreche.

Alfo bie verichante Mohrin Sprach jum ftolgen Bencerrajen; Sprach noch, ba fie weg fich wandte: "Der's fo macht, wird fo gelohnet!" ~ 5×26.

#### Baib an Baiba.

Eranifd.

Schöne Zaiba meiner Augen! Meiner Seele schöne Zaiba! Du, bie schönfte ber Mohrinnen, Und vor allen Unbankbare.

Du, aus beren schönen haaren Amor tausenb Rete ftridet, Drinn sich, blind von beinem Auschaun, Tausenb freie Seelen fangen!

Belche Luft empfanbst bu, Stolze, Dich mir also zu verändern! Beist wie sehr ich bich anbete, Und begegnest mir nun also!

Ach wie übel, füße Feindin, Lohnst du meine treue Liebe! Da flatt Gegensiebe du mir Unbestand und Undant gibest.

Wie so schnell find fie entflogen Deine Borte, beine Schwitre! Gnug, bag es die beinen waren, Nahmen Flügel sie und flogen.

Dente wie an jenem Tage Du mir taufend Liebeszeichen, Ach fo zarte Beichen gabeft, Daß fo gart fie welten mußten. Dent, o bente, wenn bir, Zaiba, Dieß Erinnern jest nicht widert, Weld Bergnilgen bu empfanbeft, Wenn ich beinen Palast umzog.

Wenn am Tage auf ben Puntt ichnell Du bin an bas Fenster bilbfteft, Ober Nachts bic auf bem Balcon, Dich am Gitter freechen ließeft.

Wenn ich ausblieb, ober faumte, Welche Eifersucht bich braunte; Aber nun, wie bift bu aubers! Seifest mich an hof zu geben,

Beifieft mich bich nie gu feben, Rie bir Briefe mehr gu schreiben, Dir, ber einst fo lieb fie waren, Und nun Unluft bir erregen.

Ach, o Baiba, beine Liebe, Deine Gunft und sliffen Worte Haben sich mir fallch entbedet, Daben bich mir falsch erwiesen.

Knrz, du bift ein Weib, o Zaiba, Nur geneigt zum Unbestande, Betest an was bich vergiffet, Und vergiffst was bich anbetet.

Aber haffe mich, o Zaiba, Dir in nichts an gleichen, will ich, Wärest bu von hartem Gife, Mehr nur meine Flamme uabreuWill bir beine Untren' lohnen Mit viel taufend Liebesängsten, Denn, o Zaiba, mahre Liebe Wird sehr frat nur unbeständig.

#### 17. Zaida's traurige Hochzeit.

Spanifd.

Auf ging icon ber Stein des Abends, Und die Sonne ging barnieder, Und die Nacht, des Tages Feindin, Kam mit ihrem schwarzen Mantel:

Da ging aus mit ihr ein tapfrer Mohr, ber glich bem Robomonte, Aus Sibonja ging er zornig, Eilt' bie Beja 1 hin nach Leres.

Boll Berzweiflung er ba eilet: Denn trot feines eblen Stammes hat ihn feine Braut verlaffen, Beil er ihr zu arm gebünfet.

Und in biefer Nacht vermäblet Sie fich einem schlechten Mohren, Weil er reich und in Sevilla War Alcaibe von Alcazar.

Schwere Seufzer aus dem Herzen Thut er, ilber solch ein Unrecht, Daß ringsum die Beja tönet, Und die Echo mit ihm flaget:

<sup>4</sup> Die Beja ift eine ber bodften Gegenten Antalufiens, ben Arabetn eines ber viet irbifchen Barabiefe. D.

Zaida sprich, o du, ergrimmter Als das Meer, das Schiffe schlinger! Härter dur und unerbittlich, Wie des Helsens Eingeweibe.

Wie? Graufame, tanuft bu bulben, Rach so viel erzeigter Liebe, Daß mit Pfanbern, bie ja mein finb, Sich ein Frember bamit zieret?

Ift es möglich, baß bu Liebe, Annimmis von ber rauben Eiche, Und läff'st bein geliebtes Baumchen Steben sonber Frucht und Blüthe?

Du verläffeft einen Armen, Der wohl reich ift, und erwählest Einen Reichen, ha, wie dürftig! Benn bu Seelenreichthum tenntest.

Du verläffest beinen eblen Gagul, und jechs Jahre Liebe, Gibft bie Band bem Albenzaib, Den bu ja noch taum erfennest!

Run jo geb' es Allah! Feindin, Daß er bich, wenn du ihn liebest, Tief verabschen' und du weinen, Eifersüchtig muffest seufzen!

Daß im Bette bu ihm Efel, Ihm am Tisch Berbruß erwechest, Daß ju Racht bu feinen Schlummer, Tages teine Ruhe tennest. Daf bei Tangen und bei Reften Die bu beine Farben febeft! Richt ben Schleier ben bu nabteft, Dicht ben Mermel ben bu ftidteft. Dan er ben bon feiner Buble. Und mit ibres Namens Buge. Dir bor Mugen trag', in Griefen Dir auch juguschaun nicht gonne. Richt an Fenfter, nicht an Bforte: Damit bich's nur tiefer fcmerge, Und fo haff' ibn bis jum Tobe, Und genieß ibn viele Jabre. Dber liebst bu ibn, fo muffeft Blöglich bu ihn tobt erbliden. -Das ift bech webl alles Ungliid. Go bir Manner wünschen fonnen. Das, geb' Allab, milff' bich treffen, Strads wenn bu bie Sand ihm reicheft. Mit ben Aliden, mit ben Schwilren, Ram er Mitternachts nach Teres. Kanb ben Balaft ilberbedet Dit Beidrei und hellen Lichtern. Und icon machten viele Diener Blat jum Buge, liefen alle Die und ba mit bellen Kadeln, Alle reich in Livereien .. Dicht gerabe bor ben Braut'gam Cette Gaul fich in Bligel. Mächtig fließ er feine Lange,

Stieß die Bruft ibm burch und burch.

Und ber Plat wird voller Aufruhr, Und ber Mohr zieht seinen Säbel, Bahnet Weg sich hin durch alle, Kehrt nach Medina zurück.

18.

Saful und Lindaraja.

(Aus ber Hist, de las guerr, civil, de Granada, p. 554. Eigentlich mirt in Lintaraja, mie unten in Zellntaja, tas j wie ch ausgesvrochen.) Durch bie Strafie ju Sanct Lucar

> Rommt berau ber tabfre Gaful, Brachtig, ichongeschmildt in weifer. Biolett. und grüner Farbe. Muthig will er ab jett reifen Bum Turnierfeft, bas in Gelves Der Mcaibe gibt gur Feier Mis ein Friebensfeft bes Lanbes. Er liebt eine Benceraja, Ueberbliebne jener Belben, 1 Die bie Begris und Gomeles Ginft verriethen in Granaba. Gie jum Abichieb noch ju fprechen, Benbet er mobl taufenbmale Auf und ab; bringt mit ben Augen Durch bie glitdlichlieben Wanbe. Enblich . nach ber jabreslangen Stunde feiner rafchen Soffnung. Tritt bervor fie auf ben Balcon, Seine lange Stumbe fürgenb.

Der Ronige Abencerregas.

Er halt an fein Roß; und läßt es, Da ihm aufgeht feine Sonne, Rieberfnien in feinem Ramen, Und vor ihr bie Erbe füffen.

Mit gestörter Stimme spricht er: "Schönste, mu kann meiner Reise-Trauriges auch nichts. begegnen, • Da ich beinen suffen Blid seh.

Pflichten nur und Anverwandte Ziehn borthin mich, ohne Seele. Mein Andenken bleibt zuruch bir, Ob du anch an mich noch benteft?

Schouse, gib mir benn ein Denkmal, Nicht baß es mich bein erinure, Rur baß es mit bir mich schmilcte, Schilbe, seit' und mache muthig."

Eifersilchtig bis zum Tobe, Daß in Gres 1 eine Zaiba, Reben ihr fie Gajul liebe. Daß er in ben Tob fie liebe, Dat erfahren Lindaraja, Und antwortet Gajul afo:

Aber Linbaraja brennet,

"Wenn sich's im Turnier jeht süget, Wie es meine Bruft bir wünschet -Und die beine es verdienet, So wirst du, so solz wie immer, Nach Lucar nicht wiederkehren,

· - Stippel ·

& Eereg.

Richt bor Augen bie bich lieben, Roch por Augen bie bich abscheun. Sa gefall's bem großen Muab. Daft im Spiele beine Reinbe Auf bich giebn gebeime Langen, Und bu falleft, wie bu ligeft; Und baf , unterm Dberfleibe, Banzerbembe fie beichüten, Daf , wenn bu nach Rache burfteft, Du fie fuchft und boch nicht finbeft, Deine Freunde bich verlaffen, Deine Reinbe bich gertreten, Du auf ihren Schultern ausgebft, Bie bu fur bie Dame eintratft. Und baft, flatt bich zu beweinen, Die bu liebft und bie bu taufcheft, Beibe bir mit Mlüchen beiftebn, Und fich freuen beines Tobee." Baful meinet baf fie icherze (Bie bie Unschulb pflegt ju meinen) Bebt empor fich in ben Bilgeln, Ihre icone Sand gu langen. "Lilgner, o Genora, fpricht er, Ift ber Mobr, ber mich verleumbet Auf ihn alle biefe Fliiche, 36n gu lobnen, mich gu rachen Meine Geele baffet Baiba, Reuig, baf ich je fie liebte; Aluch auf alle jene Jabre! Da ich ihr (mein Ungliich!) biente.

Sie hat mich um einen Mohren, Reich an armem Gut, verlaffen" — Da bas Lindaraja böret, Kann fie es nicht länger ausftehn,

Und in felbem Augenblide Kommt ber Page mit ben Roffen, Führet fie, geschmidt mit Febern Und mit anberm Schnud bes Feftes;

Aber Gaful faßt bie Lanze, Fasset sie mit starter Rechte, Splittert sie in tausend Stücke Gegen die geliebten Wände,

Und befiehlt baß feinen Roffen Gleich ber Schmud gewechselt werbe, Statt ber grünen Febern falbe, Falb' bineinzuziehn nach Gelves.

19.

Gazul und Zaiba.

Epanisch.

(Mus ter Hist. de las guerr. civil. de Granada. p. 538.)

Reich gezieret mit Geschenken Seiner schönen Linbaraja, Reiset ab ber tapfre Gazul, Geht nach Gelves zum Turniere.

Mit fich führet er vier Pferbe, Reich bebectt mit goldnen Deden, Bo fich taufendmal ber Name Benceraja fchlingt in Golbe.

Dertere Berte, XVI. Sit. u. Runft. IV.

Biolett und weiß und blaufich Sind bes Mohren Ritterfleiber: Gleichgefärbt bie Feberbifche, Und bie Borberfeber rothlich.

Alles föstlich theures Stichverk Feinen Golbes, feinen Silbers: Golb gesetzt aufs Biosette, Auf bas Rothe Silberfchmelzen.

Und fein Sinnbild war ein Wilber Mitten ba auf seiner Tartsche, Der gerreißet einen Löwen, Und babei die Ehreninschrift,

Die bie eblen Bencerajen, Sie bie Bilithe von Granaba, Alle filhrten, jeber fannte, Jeber ehrete und liebte,

Die nun führt ber tapfre Gagut Auch aus Liebe feiner Dame, Die auch eine Benceraja Bett er ilber alles fiebet.

So gerüftet trat ber tapfre Gazul auf ben Platz von Gelves, Führet einen Zug von dreißig, Alle gleich und schön gekleibet.

Wer fie schauet, ber bewundert, Alle filhren gleiches Sinnbild, Gleiche Inschrift, mur ber Eine Sagut führt bie seine sonders. Unterm Schall ber hellen Zinken Fänget an bas Langenwerfen, Birb so warm und so verwirret, Daß es eine Schlacht erscheinet.

Aber Saguls tapfre Rotte Trägt in allem Dant und Ehre. Reine Lanze schleubert Sagul, Die nicht eine Tartiche treffe.

Bon Balconen und von Fenftern Schauen zu bie Mohrenbamen. Unter ihnen auch bie schöne Mohrin Zaiba, bie aus Teres;

Aber jeho falb gelleibet, Falb um ihrer Trauer willen: Denn ihr hat ber tapfre Gagul Ihren Brautigam getöbtet.

Bobl erkennt fie ihren Gagul, Rennet ihn am Burf ber Lange, Denket an verfloffne Zeiten, Da einst Gagul ihr noch biente,

Und fie ihn fo übel anfah, So unbantbar feinem Dienfte! Und je ftarter er fie liebte, Immer nur noch unbantbarer.

Diefes frant fie jett im Bergen Schmerglich, fintt in Ohnmacht nieber; Endlich ba fie wieber ju fich Romunet, fpricht ibr Mabchen allo:

"Ebles Fraulein, mas, mas ift bir? Bas bebeutet biefe Obnmacht?" Raiba mit gebrochner Stimme Rrant und traurig ibr erwiebert: Renuft bu benn nicht ienen Mobren. Der jett eben feine Lange Bebet? Bagul ift fein Dame, Und fein Rubin ift allenthalben. Ceche Jabr' bat er mir gebienet, Und ich lobut' ibn fo unbantbar. Meinen Braut'gam mir getöbtet, Und auch bas bab' ich verschulbet. Und ich lieb' ibn mit bem allen, Salt ibn tief in meiner Geele. Bliidlich, als er mich noch liebte. Aber jett bin ich ibm nichts mebr. Er liebt eine Benceraia. Und ich lebe ibm verachtet. Alfo flagte fie, inbeffen Bing bas Spiel und Weft ju Enbe,

20.

## Der Brautfrang.

(Mus ter Hist. de las guerr. civil, de Granada, p. 541.

Boll von Ruhm und Siegeszeichen, Mehr als Mars es je gewefen, War ber eble tapfre Gazul Run aus Gelves beimgekehret. Bohl empfing ihn in Sanct Lucar Linbaraja, seine Dame, Die ihn o wie gärtlich liebet, Und nicht minder liebt er fie.

Beibe nun allein zusammen In bes Blumengartens Blithe, Bechseln fie ber Liebe Pfanber, Jebes fühlet wen es liebt.

Lindaraja hat aus garter Reigung einen Krang geflochten, Schon von Relten und von Rofen, Und von auserwählten Birgen.

Sat ihn rings umftedt mit Beilden, Die bie Blumlein find ber Liebe, Und so fetzt fie ihrem Gagul Auf bas Saupt ben Krang und ruchmet:

"Rimmer war boch Gaupmebes Schön wie bu von Angesichte, Benn bich Jupiter jett fabe, Kübret' er bich mit sich fort."

Sagul freudig fie umarmend Spricht mit Lachen: "meine Liebe, Schon wie du war wahrlich jene Griechin nicht, die Paris raubte,

Um bie Troja ging vertoren, Um bie alles ftand in Flammen: Schon, wie bn, war jere nimmer, Du bie Siegerin bes Amors: "Benn ich benn so schön bir icheine, Gazul, laß uns ums vermählen! Daft mir ja bein Wort gegeben, Dein Gemahl zu werben, Gazul."

Bohl, o wohl, fpricht Gagul, lag uns! Denn babei bin ich Gewinner. Und so feiern fie mit Frende Hochzeitseft und werben Chriften.

21.

#### Mljama.

Granifc.

(S. Hist, de las guerr, civil. p. 463 unt Cancion de Romances.)

Durch die Stadt Granada ziehet Traurig bin der Mohren König, Dorther von Clvira's Pforte, Bis zum Thor der Binarambla, "Web um mein Alfama!"

Briefe waren ibm gefommen, Sein Alfama fep verforen: Warf die Briefe an den Boden, Ebbet' ibn, ber sie ibm brachte. "Web um mein Alfama!"

Stieg hinab von feinem Maulthier, Stieg hinauf fein Roß und ritte Zum Alhambra, sieß brommeten, Ließ die Silberzinken ihnen.

"Web um mein Aljama!"

Daß es alle Mohren hörten, Auf ber Bega von Granaba. Alle Mohren, die es hörten, Sammeln sich zu hellen Hausen; Denn die Kriegsbrommete tönet, Denn sie ruft zum blut gen Streite. "Web um wein Alama!"

Und verjammelt, sprach ein Alter: König, du hast uns gerusen, Bogu hast du nus gerusen? Denn es war der Schall zum Kriege. "Run so wissels demn, ihr Freunde, Mein Mjama ist vertoren! Web um mein Miama!"

Da begann der Oberpriester, Greis mit langem weisen Barte: "Recht geschiebet's die, o König, Und verdienest ärger Schickal. Dast ermord't die Bencerajen, Sie die Blittse dom Granada; Haft die Fremben abgewiesen Aus der reichen Etadt Corboda: Drum wie jetzo bein Assam Birst du bald dein Reich versieren."— "Web um mein Assam!"

Zweiter Theil. "Mohr Acaibe, Mohr Meaibe! Alter mit bem grauen Barte, Königs Wort ift bich zu binden, Denn bu übergabst Aljama. Und bein hampt bir abzuschlagen, Es zu steden auf Alhambra, Daß erzittre wer es sehe: Denn bu übergabst Aljama."

Unverandert fprach ber Alte: "Ritter und ihr Ebeln alle, Saget meinethalb bem König Daß ich nicht an Pflicht gefehlet.

3ch war fern in Antiquera, Bar ba mit bes Königs Willen. 3ch erbat mir vierzehn Tage, Und ber König gab mir breifig.

Daß Aljama ist verloren, Kränft mich tief in meiner Seele. Dat der Köuig Land verloren, So verlor ich Ehr' und Namen, So verlor ich Weib und Kinder, So verlor ich meine Techter.

Sie die Bluthe von Granada Ift von Chriften mir geraubet, hunderte bot ich Dublonen, Sie verachten alle hundert.

Gaben mir die böfe Antwort: Meine Tochter sep schon Christin, Meine liebliche Fatima Sep Maria von Aljama." 22.

#### Der blutige Strom. 1

Cranifd.

Griller Strom, bu rinnst jo traurig, So viel Leichen ichwimmen in bir, Christenleichen, Mohrenleichen, Die bas harte Schwert erlegte. Deine flaren Sibermellen.

Sind mit rothem Blut gefarbet, Mohrenblute, Chriftenblute, Die in großer Schlacht bier fielen.

Ritter, Bergoge und Grafen, Grofie boben Standes fielen, Männer hoher Tugenb fanten, Und bie Blitte fpan'icher Eblen.

An bir sant hier Don Alonso, Der von Aguilar fich nannte, Auch ber tapfre Urbiales Sant an bir, mit Don Alonso.

Bon der Seite klimmt den Felsen Ab der tapfre Sapavedra, Eingeborner von Sevilla Aus Granada's ältstem Stamme.

hinter ihm ein Renegate Rief ihm nach mit frecher Stimme: "Gib bich, gib bich, Sabavebra! Fliebe nicht fo aus bem Treffen!

Relig. Vol. 1, 333, genommen aus ber Hist, de las guerr, civil, p. 567, no (note im Cancivueros de Romances, Anvers. 1568) nech just Remangen Rio verde beginnen.

Bobl ertenn' ich bich, ich war ja Lang genug in beinem Saufe. Auf bem Markte von Sevilla Sah ich oft bich Langen werfen;

Renne beine Eltern, tenne Dein Gemabl, bie Doffa Clara, Sieben Jahre bein Gefanguer, Mit bem bu fehr hart verfuhreft!

Jeht sollt bu ber Meine werben, Benn mir Mahomeb nun beisteht, Und bann will ich mit bir umgebu, Wie bu einst mit mir auch umgingf!"

Sahavebra, ber bas börte, Kehrt sein Angesicht jum Wobren, Und ber Mobr schnellt seinen Bogen, Doch ber Bfeil tam nicht jum Ziele.

Und da faßte Sapabebra, Traf auf ihn mit übtem Stoße; Rieber ftiligt der Renegate, Obn' ein Wort noch zu vermögen.

Sahavedra ward umringet Bon dem ganzen Mohrenpöbel, Und am Ende fank er todt hin, Todt von einer böjen Lanze.

Noch ftritt Don Alonfo tabfer; Schon war ihm fein Rof erlegen, Und fein tobtes Rof muß jeho Fechtenb ibm ftatt Mauer bienek. Aber Mohren über Mohren Drangen auf ihn, fochten, ftießen, Und vom Blut, bas er verloren, Sintt obumächtig Don Monfo.

Enblich, enblich finft er nieber An bem Fuß bes hoben Felfen, Bleibet tobt; boch Don Monjo Lebet noch in em'gem Rubme.

23.

## Zelindaja. Spanisch.

Hist. de las guerr, civil. p. 196.)

Acht und acht, und Tag' auf Tage Spielen Kampf die Sarraginen, Und die Aljataren gegen Alarisen und Afargen.

Denn ber König in Tolebo Feiert ben beschwornen Frieden Bon Beschitens König, Zaib, Und Atarfen von Granada.

Andre sagen, dieses Fest sen Filr ben König von Achagues; Zelindaja hab's geordnet — Ihr zuleht zu eignem Unglitch.

Ein jum Kampf bie Sarraginen Muf bellbraimen Pferben gogen; Bomerangenfarb' und grun finb 3bre Mantel, ibre Reiber

Und das Sinnbild auf ben Tartichen Ift ihr Säbel; Amors Bogen Ift gefrimmet aus bem Säbel, Und das Wort ist: Kenr und Blut!

Gleicherweise folgten ihnen Zu bem Kampf die Alfatanen, Röthlich ihre Nitterkleiber, Und befät mit weißen Blättern.

Und ihr Sinnbild ist ein himmel Auf den Schultern des Atlanzen, Und die Schrift babei hieß also: "Werb' ihn halten, bis er fintt!"

Ihnen nach bie Alarifen Folgten, föstlich angekleibet, Gelb und rötlich Kleib unb Mantel, Einen Schleier ftatt bes Aermels.

Und ihr Sinnbild war ein Knote, Den ein wilber Manu gerreißet, Und auf bem Commandoftabe Stand: Die Tapferleit gewinnet!

Best die acht Afargen folgten, Stolger fie als alle jene; Biolett und blau und gelbe, Statt der Febern grune Blätter.

Grüne Tarischen, und auf ihnen Blauer himmel, in bem himmel Schlungen sich zwo hand', bas Wort war: "Alles fällt bem Grünen zu!" Und bem Rönig war's zuwiber, Daß fie jo vor feinen Augen Seine Mih zu Spotte machten, Machten feinen Bunich zunicht.

Sprach, als er ben Trupp erfabe, Sprach zu Selim, bem Alcaiber: "Untergeben foll bie Sonne; Denn sie blenbet mein Gesicht."

Der Afarge warf Boborben, Die fich in ber Luft verloren, Daß bas Aug' es nicht verfolgte Bo fie blieben, wo fie fielen.

In ber Stadt an allen Fenftern Standen schauend alle Damen; Auf bes Schlosses Galerien Bogen fich berbor bie Damen.

Erat er vor und trat zurücke, Immer rief das ganze Boll ihm: "Allah mit dir! Allah mit dir!" Und der König: "Weg mit dir!"

Belindaja unvorsichtig Gof auf ibu, als er vorbeiflog, Kostbar Baffer, ibn zu fühlen, Da rief schnell ber König: Halt!

Alle meinen, weil es spät sep, Soll bas Spiel ju Ende gehen; Doch ber eisersücht'ge König Ruset: "Rehmt ihn, den Berräther!" — Schnell die beiden andern Büge, Berfen weg die Röhre, nehmen Langen, fliegen auf ihn, wollen Alle ben Afargen faugen.

Denn wer ift es ber bem Willen Eines Königs in ber Liebe wiberstrebe? Und bie beiben andern Bilge bethn entgegen; ber Aarge Spricht: "Die Liebe tennet freilich Kein Geseh, bech soll sie's kennen! Legt bie Langen, meine Freunde, Lasse fie Langen, meine Freunde, Lasse sie Langen, wend befen!"
Und mit Mitteib und mit Siege Schwiegen biefe, jene weinten.

Denn wer ift es ber bem Willen Gines Rouigs in ber Liebe miberftrebe?

Endlich nahmen sie den Mohren;
Und das Boll, ibn zu befreien,
Theilt sich in verschieden Hausten,
Sondert, sammelt, theilt sich wieder.
Doch da ibm ein Kilbrer sehlet
Der sie sihre, sie ermuntze,
Gehn die Aufren auseinander,
Und das Murmeln hat ein Ende;
Denn wer ist es der dem Willen

Denn wer ift es ber bem Willen Eines Königs in ber Liebe wiberftrebe?

Singig nur die Zefindaja Ruft: "Befreit befreit ben Mohren!" Bill von ihrem Balcon nieber Sturgen sich, ihn zu befreien. 3hre Mutter, sie ninfassenb Spricht: "Bas haft, was haft bu Thörin? Sterb' er, ohne bag bu zeigest Daß bu nur sein Unglud wisses!

Denn wer ift es ber bem Billen Eines Rönigs in ber Liebe wiberftrebe?

Schnell ein Bote tam vom König, Der befahl baß bei ben Ihren Eine Wohnung ihr jum Kerter Angewiesen werben sollte.

Schnell iprach Belindaja: "Saget Eurem herrn: mich nie zu andern Wähl' ich mir bas Angebenten Des Afargen zum Gefängniß;

Und ich weiß wohl wer bem Billen Gines Ronigs in ber Liebe wiberftrebe."

24.

#### Lied eines Gefangenen.

Eranifd.

Wohl ist nun ber schöne Maimond, Da die Listeden wehn im Thal, Da die Lerche lieblich singet, Lieblich singt die Nachtigall.

Da fich Treugeliebte wieber Reu bem Dieuft ber Liebe weichn, Und ich Armer fith' im Kerter, Site traurig und allein. Beiß nicht wenn es braußen taget, Beiß nicht wenn die Nacht bricht an; Einst noch fam ein Böglein broben, Und sang mir ben Morgen an.

Aber ach! ein böser Schitze Schoß es — sohn' ihm Gott bafür! Uch die Haare meines Hauptes Reichen fast zur Ferse mir.

Und die haare meines Kinnes Konnten wohl mein Tischtuch seun, Und die Rägel meiner Finger Mir ein scharfes Messer sebn.

Ift es fo bes Königs Wille — Run er ift mein bober herr! Aber thut's ber Kerkenneister, It er ein Abscheulicher.

D baß jemand mir mein Böglein Biebergabe! Bar's ein Staar, Der hier mit mir schwaten konnte, Ober eine Rachtigall.

Wär's ein Böglein, das die Damen In bebienen willig wär', Zu Lenoren, meiner Lieben, Trilg' es Botschaft hin und ber,

Brächte mir von ihr geftillte Speisen, nicht mit Salm geftillt, Eine Feil' und eine Pfrieme Ware brinnen wohl verhüllt. Eine Feile für die Feffel, Eine Pfrieme für das Schloß. — Alfo fang er in dem Kerfer, Und der König hört' am Kerfer, Und gab den Gefangnen 108.

25.

### Der furge Frühling. !

Spanifc.

Grübling wahrt nicht immer, Dabden. Frühling mabrt nicht immer. Lafit euch nicht bie Beit betrügen, Laft euch nicht bie Jugend täufchen: Beit und Jugend flechten Rrange Mus gar garten Blumen. Frühling mabrt nicht immer, Dabchen, Frühling mabrt nicht immer. Leicht entfliegen unfre Jahre, Und mit räuberischem Flügel Rommen, unfer Dabl gu ftoren. Sie, Barppen, wieber. Frühling mabrt nicht immer, Madchen, Frühling mabrt nicht immer. Benn ibr glaubt baf Lebensglode Ench ben Morgen noch verflindet, Ift es icon bie Abenbglode. Die bie Freud' euch enbet.

<sup>4</sup> Aus Gongora Roman, Liricos p. 403. Ausgade ter Obras des Gongora, Brüffel 1659. 4. Gongora deutich zu geben, gang wie er ift müßte man feibst Gengera sen. Einige Städe sind aus Zarobie brofalicher Ueberschung bekannt. Mit sag am Spilvenmaß und am Ton der Romanje Spriders Werte XVI. Lit. u. Aunkl. 12

Frühling währt nicht immer, Mäbchen, Frühling währt nicht immer. Freut euch weil ihr freun euch tönnet, Liebet weil nin euch noch liebet, Eh das Alter eure goldnen Haare ichnell verfilbert.

26.

#### Palaft des Frühlings.

@panifd.

(Obras de Gongora.)

Alle Blumen in bem Garten, Alle Blumen in bem Garten, Stanben hoffend, stanben wartenb Auf bie fonigliche Rofe.

Und ba ging fie majeftätisch Auf, auf ihrem grünen Throne. Rings um ihren Königspurpur Stanb ber Dornen scharfe Bache.

Und fie blidte liebreich nieber, Sie gebilbet von der Liebe, Und die Blumen alle neigend Griffen fie mit flummer Chrfurcht.

Die bewundert ihre Schönheit, Jene liebet ihre Gute, Diese buhlt um ihre Gnabe, Hundert neiben ihre Reize. Und der Amor ihrer aller, Der fie alle liebgewinnet, Men ihre Silfe raubet, Und nur mit dem Stachel lohnet,

Summend tam bie freche Biene, Luftend auch nach ihrem Bufen; Doch Ein Blid verjagt ben Räuber, Und verichlof ben teufchen Bufen.

Und die Rellen ficben neibig (Bringeffinnen von Gebilte), Die Jasmine, beren weiße Friide felbft die Benns beuchelt;

Die Rarciffe bei ber Quelle, Die nur fie, nicht fich mehr fiebet; Und bie Lilie ber Unichulb, Schmachtend in ber Liebe Thranen.

Spacinthen, Anemonen, Und die Damen ihres Hofes, Spröbe Tulpen die nicht buffen, Aber prangen und folgieren —

Alle flehen, alle warten, Belche Freundin fie erwähle? Und fie mahlt bas fille Beilchen, Aller Blumen Erftgeborne,

Das im Grafe fich berhüllet, Und schon, ch es ba ift, buftet, Duftet frühe Lengerquidung, Und bie hoffnung aller Schwestern. Alsobald im Lorberwalde Ihres Königsparadieses Fangen jauchzend vor Entzildung Nachtigallen an zu schlagen;

Und so oft im grünen Frlibling Dieser Balast wiederkehret, Singen Schäferin und Schifer Nur das Beilchen und die Rose.

27.

#### Der flagenbe Fifcher.

Granifc.

(?lus Gongora Romanc. Liricos. p. 331.)

Auf einem hohen Felfen, Der trot ben wilben Wellen, Dastehet Tag und Rächte Und seine Seiten barbeut;

Da faß ein armer Fischer, Sein Retz lag auf bem Sanbe; Ihn hatte Glild und Freude Mit seiner Braut verlassen —

D wie er traurig tlagte!

Daß unter ihm die Wellen, Und hinter ihnt die Fessen, Und rings um ihn die Winde In seine Lieder ächzten: "Bie lange fiife Feindin, Wie lange willt bn flieben? Willt harter als der Fels sepn, Und leichter als die Winde!"

D wie er traurig flagte!

"Ein Jahr ift's, Unbantbare, Seit bu bieß Ufer flobeft, Das, feit bu flobeft, wilb ift, Und fturmt wie meine Seele:

Mein Net entfinkt ben Sänben, Wie mir bas Leben hinfinkt, Mein herz zerbricht am Fessen, Wie biese Welle spaltet."

D wie er traurig flagte!

"Der liber Land und Bogen Den schnellften Raub ereilet, Und jeden Flüchtling haschet, D Liebe, leichter Bogel!

Bas helfen bir bie Flüget? Bas helfen bir bie Pfeile? Benn bie bir immer fliehet, Die mir mein Alles raubet!"

D wie er traurig flagte!

of Anthony of the said:

Daß unter ihm die Wellen, Und hinter ihm die Fessen, Und rings um ihn die Winde In seine Lieber ächzten.

#### 28. Glud und Unglud.

Granifd.

(Aus Gongora Romanc. Liricos p. 328.)
D wie traurig fingt Alcino,
Amphion ber Guabiana,
Singt bas turze Glidi bes Lebens,
Singt bas furze Glidi bes Lebens,
Singt bes Lebens langes Unglid.
Mächtig schläget er bie Saiten
Der besetletten goldnen Cither,
Daß bie Berge mit ihm tlagen
Und bie Wellen mit ihm tweinen:

"Kurzes Leben! lange Hoffnung! Richtig Gliid und baurend Unglud!"

"Gliid ift, fang er, jene Blume Die bie Morgenrothe medte; Ach, fie fintt im Strabl ber Conne Und verweltt am frühen Abend," Und bie Berge flagen wieber Und bie Bellen mit ibm meinen: "Ach, fie finft im Strabl ber Sonne Und berwelft am frliben Abenb." "Unglud ift bie macht'ge Gide, Die mit ihrem Berge mabret, Beit auf Beiten fammt bas Schidfal 36r bie ftarren grilnen Saare." Und bie Berge flagen wieber, " !! Und bie Bellen mit ibm weinen : 1113 befar "Beit auf Beiten tammt bas Schidfal & 36r bie ftarren grilnen Baare."

"Bie der hiefch, ben Pfeil im Berzen, So entstiehet unfer Leben; Eine Schneck triecht die hoffmung Langsam hinter seinem Fluge."

"Aurzes Leben! lange Soffnung! Richtig Glid und baurenb Unglud!"

Und bie Berge flagen wieber Und bie Bellen mit ibm weinen:

"Rurges Leben! lange Soffnung! Richtig Glud und baurend Unglud!"

29.

#### Das fchiffenbe Brautpaar.

Srantid.

(Bon Gongora. Obras de Gongora p. 344.)

Soch in weißem Schanne flogen Bier barbarische Galeeren, Machten schnelle Jagb auf eine Kleine franische Gallione,

In ber ein begliidtes Brautpaar Freudig durch die Wellen schiffte; Er ein Ebler von Mallorca, Sie die Schönfte Balenciana.

Dold begunftigt von ber Liebe, Sehnen fie fich nach Mallorca, Da ihr Freudenfest zu feiren, Da ju sehn ber Liebe heimath Und je mehr bei stillem Ruber Sanfter sich bie Wellen neigen, Immer schmeichelnber bie Winte Rauschten in ber Liebe Segel;

Seben fchnell fie fich umgeben In ber tiefften Meeresenge; Schnell von allen Seiten tommen Auf fie ftolge Feinbesmaften,

Die die Raubessucht bestilgelt, Bie sie flügelt tattes Schreden, Zarte Silberperlen weinent, Flebet so die arme Dame:

"Holbes, liebes, frisches Lüftchen, Barest bu ber Flora Liebling; Dent an beine ersten Kilse Und errette unfre Liebe.

Dn, ber mit ber Götter Allmacht, Benn bu auf ein Schiff ergrimmeft, Schleuberft es auf Sanb bes Meeres Als ob's hundert Felfen waren;

Und ber mit ber Götter Linbe, Benn bir gute Menfchen fleben, Eine arme Meerestrilmmer Rannft aus Königsflotten retten;

Rette unfer liebend Segel Aus ben Sanben jener Rauber; Wie bu aus ber Geier Rlauen Retteft eine weiße Taube. Und je mehr bei ftillem Ruber Sanfter fich die Wellen neigen, Defto rafcher wehn die Winde Sie in ihrer Liebe Heimath.

30.

#### Die Entfernte.

#### Eraniid.

Die silbernen Bellen bes heit'gen 3bero Sie faben Auroren, und frachten ihr Bilt, Die schilderenen Rhundhen im bunten Gebliche, Sie faben Auroren, und schilbsten hinab.

Am Ufer erquidten sich sprießende Blannen Im Schimmer der Göttin, und flihleten neu. Die Bögel besangen mit Zungen der harfe Tie Schönheit der Göttin, und fowiegen verstummt.

Denn siebe, da waubelt ein Mabchen am Ufer; Der Mond und die Sterne, sie schieden hintweg; Die silbernen Wellen des heiligen Ihero Bergaßen Aurora nud strahlten ihr Bith;

Die raubrifden Augen, bie lieblichen Bogen, Die Lillenfrifde, ben wimbernben Strahl; Die lieblichen Rauber, umschleiert mit Sorge, Im Rebel ber Thranen ben wimpernben Strahl. Sie setzte fich nieder ans borchenbe Ufer; Aurora verweiste, und borte Gesang: "3br filbernen Wellen des heit'gen Ibero, 3hr febet mich weinen, ich weine zu euch.

3br ranichet zu ihm bin, ihr filbernen Wellen, Um ben ich hier weine, der fren mir verweite. D! möcht' er verweisen, nur nimmer vergeffen Der Secle, die immer in Träumen ibn fiebt.

Gebt ju ihm, ihr Bellen, und raufchet ihm frühe, Und raufchet ihm kagend, was hier ich ench sang. Erinnt' ibn, Autora, in warnenden Träumen, In lieblichen Träumen, und zeig' ibm mein Bird.

Ibr schildernen Komphen, die Arange fich winden, Nehmt hin diese Minnen, und gebt ibm den Kranz; D! möch! er verweilen, nur ninnner vergeffen Der Seele die immer in Trämnen ibn siebt."

Die Böget, bestugend den lieblichen Morgen, \* Sie schwiegen und hordeen und ternen das Lied. Die schüchternen Rhymphen im dundeln Gebilsche, Sie nahmen die Alumen und schlüchten hinweg.

Aurora mitleibig nahm purpurme Rebef, Unb bilbete Traume, und bilbet' ihr Bilb — Auf fuhr ans ben Träumen ber weitenbe Schäfer Und eilete gu ibr, und sant ibr aus Berg. 31.

#### Die Edo.

Eranifd.

Aus ter Diana bes Gil Polo, 1.. V. p. 3f2. London 1739. - G6 fiebet auch im Parnasso Espanol.)

An des Baches fillen Weiben Cang Tiren mit naffem Blid, Klagte Phollis seine Leiben, Geiner Liebe trübe Frenden, Beiner Liebe trübe Frenden, Aber Phollis sang gurlid: "Echifer, ab verfleb bich nicht, "Schifer, ad ich glauch es nicht."

Liebe, sang er, nur die Liebe, Keinen Lohn begehr ich nebr, Benn mir auch dein Blict nicht bliebe — Benn dein Derz mich den fich triebe. — Jumer lieb' ich dich so sein nicht. "Echäfer, als die glaub' es nicht."

Ohne bich ift mir fein Leben,
Ohne bich das Leben Tob;
lind boch würt' ich hin es geben,
Siebenmal babin es geben,
Schäferin auf bein Gebot —
"Schäfer, ich versteb' bich nicht,
"Schäfer, ach ich glaub' es nicht."

Set) ich dich nicht, welche Leiben,
Seh ich dich, wie neue Bein!
Immer such ich die Beiden;
Und doch such ich sie Austeben;
Und doch such ich sie au meiben,
Kann nicht nah, nicht von dir sen,
"Schäfer, ach ich liebe dich."

32.

#### Die Grafin Linba.

Gine Romange.

3hr garten Bergen, bort ein Trauerlieb, Benn mir babei nicht Stimm' und Athem flieht -Gin Lieb, von all bem Rummer, Gram und Comera, Der traf ber eblen Grafin Linba Berg. Wenn Schönheit, Reis und Tugend Glud verlieb. Beld Gilld bes Lebens follt' geniefen fie! Gie, Schwefter jenes eblen Orosmann, Und ach, Gemabl bom araften Chemann. Richt baf ber Graf an Birben in bem Reich So niebrig mar; ba war ibm niemanb gleich. Doch niebriger an Tugenb und Berftanb War niemand, ach! und bas an Linba's Sant. Drum foloft er fie balb in fein Thurmichloft ein, Da lebenslang gefangen ibm an fenn; 3hr fehlte Ritter, Dame, Cavalier, Gar Chelfnabe, alles feblte ibr.

i Diefe icon Remange ift von Moncrif, eine Schwefter ju feiner auch im Deutschen fo beitebten Marianne. G. Requeil de Romances p. 27.

Ihr Kammermädden, benket bas einmal, Ihr Kammermädden selbst war herr Gemahl, Bar Koch und Bäder, Tag und Nacht um sie, Macht selbst bas Bett und suttert's Febervieb.

Rt Ciferfuct ber wahren Liebe Bein, Weh ihr! — Doch muß man Mitleib noch ibr weihn; Pfui aber, ohne Liebe Ciferfucht Aus feiger Kälte! breimal sey verstucht!

Er glaubt, ber Thor, daß solche Schöne nie Getreu sent eine deune, darum quält er sie, Betwacht sie Tag und Nacht mit Teufelsblid, Und Schief und Schimmner icheucht er sich zurück.

Denn einst im Traume fab er untreu fie, gubr auf vom Traum' und Gott! wie ichiug er fie! Gie batt' auch nichts im Leben, nicht etwann Ein Hind, ein Tandden, das sie liebgewann.

And Hub . und Täubchen ward im Ungestilm Ihm Rebenbufter , Rebenbufter ihm; Fort rif er's ihr: "Was tiffen Sie, Madam, Im Thiere da? wie beist der Derr Gasan?"

Ihr brach des Herz; einft ging fie ftill im Hain, Da fam ein Bar, ein Wolf, ein wides Schwein; Die folgen gabm und milig ibr gum Stall, Und sieh, das war num ihr Gesellschaftssaal.

Die futtert sie mit eigner garter Hand, Mitseibig jedes ihre Stimm' erkannt', Und liebte sie als spräch' es: Herr Gemahl, Seht doch auf uns, uns Bestien einmal! Richtel ja wenn täglich immer mehr und mehr Der Bar ein Menich ward, ward ber Graf ein Bar; Bis ihn julcht ber Bestien Hof auch plagt Und er zu sehen sie ihr unterlagt.

Und sied, da tam vom König an ein Brief, Der ihn, o weh, von Frau und Küche rief; "Derr Graf, an Hof, Herr Graf stuge in ben Krieg! Beschicht ben König, schasse ihm Anhun und Sieg!"

Ach Unglidespost! D Tag voll bittrer Bein! Bem Beibe zieht, nicht mehr ihr Schildwach' seyn. "Boblau, in biesen Thurm, mein holbes Kind, Bo Sie vor Keind und Hunger sicher sind,

Durch biefes Loch wird Ihnen Speife bracht, Und mun Berglieb -" er ichtaft bei ihr die Racht: Und Schieffal, Sammer! fie, die fieben Sahr Rein Kind umarmte, fie wird ichwanger gar.

Ach armes Weib, wie wird, wie wird bir's gehn, Kommt er gurild und wird bein Madchen sehn! — Das siffe Madchen, das in Gram und Leid Dir jett gemacht so liebe, liebe Zeit.

Er tommt zurud, tommt schneller als er soll, Auf springt bas Thor; er tritt herein wie toll, Die Mutter auf bem Schooß, wie Mitter find, Sie herzt und weint und klift bas süße Kind.

Er fieht und flaret und gittert blaß und bleich, Ach Kind und Mutter! Gott, genade Euch! Er zieht den Dolch, und sonder Wort und Schwerz Stöft ihn dem eignen Kinde durch das Perz. "Beib ohne Zucht und Chr' und Scham und Treu', Ergib bich Gott! bein Leben ift vorkei!" Und fieht und tnirifcht und hebt voll Tigerwuth Den Dolch empor, ber trieft vom Kindes Blut.

Sie höret nicht, sie, sieht nicht, brildt im Schmerz Den armen Sängling an ihr Mutterherz, Sieht ächzen ihn, sein Seelchen will entsliehn, Und Mund an Mund will sie es in sich ziehn.

Beich Tigerherz hätt' fatt das angeiehn? Er sah es, set auf ihren Busen schön Den Dolch; ale plöhlich Lärun, Gelchrei im Thurm, Es ruft und särmt, von allen Geiten Simm.

Geftürmt, gestürmt das Schloß wird um und an, Es ift, es ist der wacke Orosmann; Er hat gehört, er hat vernommen spät, Wie's seiner edien, lieben Schwester geht.

Auf einmal finist und fleht ber Herr Gemahl, Leckt ein ben Dolch, "Auff in den großen Saal! Und hill Madaun, und last nichts nerken Euch, Und zieht Euch an in Gold und Seide reich,

Frägt Euer Bruder: nun, wie geht es bir? So sprecht: o Bruder, wie ich's wünsche mir. Fragt er: wo find die Ritter, deine Leut'? So sprecht: find eben auf der Wolfsfagd heut.

Und wo find beine Damen? Dein Caplan? Sie haben eben Ballfahrt heut gethan. 2Bo beine Kammerfrauen?" nun fo fprich: Sie find am Fluß und bleichen Garn filt mich. Fragt er: wo ift bein Mann? wo treff ich ibn? Antwort: er mußte ftracks nach hofe ziehn. Und wo bein Kind? Dein einig Kind? so sprich: Gott, ber es gab, ber nahm es balb zu fich."

Doch Orosmain pocht an ichon, pocket brab, Kein ander Rath, als unters Bett, Herr Graf! "Bo ift fie? meine Schwefter führt mit ber!" "Ach Bruber, Bruber leunst du nich nicht mehr! —"

"Bie Schwester, Schwester, und jo seb' ich Euch? Und kebt da gitternd und sevd blaß und bleich!" Saut spricht sie: "Bruber, ich war töbtlich trant." Und leise: "ach, ich leib' sier Böllenzwang."

"Wie Schwefter, Schwefter vo ift bein Caplan? Bo beine Damen! Schaff fie mir beran." Laut spricht sie: "Sie find auf der Wallfabrt beut." Und leife: "Bruder, sieh mein Bergeleib."

"Wie, Schwester, Schwester, wo ist Cavalier Und Sbelknabe? treff' ich feinen bier?" Laut spricht sie: "find beut' alle auf der Jagd." Und leife: "Bruber, wie bin ich geplagt!"

"Wie Schwester, Schwester, wo ift bein Gemahl? Er fommt nicht und empfängt mich nicht einmal!" Laut: "Eben rief ber Winig ihn zu sich." Und leise — ach erseufzt sie ängstiglich.

"Bie Schwester, Schwester, und ich seh's an dir, Die Hälfte beiner Leiben hehlft du mir. Er ist nicht werth, der Wälthrich, der Barbar, Der seinen Schatz au dir nicht wird gewahr —" Da sieht er ihn, reist ihn vom Bett herbor, Und zieht sein Schwert und hält es hoch empor — Ein fällt die Schwester ihm in Arm und Stahl: "Richt, Bruber, nicht! Er ist boch mein Gemahl.

3ch haff ihn nicht, ob ich gleich litte febr; Bergeib ihm — er wird mich nicht töbten mebr!"
"Rein Schwester, nein! Er hat verdient den Tob, Eprann! so flich benn und bergeib bir Gott!"

Er fant, ber feige Wilthrich, und sein Blut Ward noch geehrt mit Linda's Thränensluth, Doch sedermann neunt ihn mit Schaud und Graus! Haustprannei geht selten gillchich aus.

#### 33.

#### Gin Connet. 1

Mus bem 13ten Jahrhunbert.

Ach töunt' ich, tönute vergessen Sie!
Ihr schiers, siebes, liebliches Wesen,
Den Blick, die freundliche Lipte, die!
Viellschi ich möchte genesen!
Doch ach! mein Herz, mein Derz tann es nie!
Und doch ist's Wahnsun, zu hossen Sie!
Und um Sie schweben
Sist Muth und Leben,
Zu weichen nie!

1 Bon Thibault, Grafen ven Champagne, Conig von Ravarra. In Monier Anthol. Françoise. Vol. I. p. 1. Serbere Bette. XVI. Lit. u. Kunft. IV. 13 Und benn, wie tann ich vergeffen Sie, 3hr ichones, liebes, liebliches Wefen, Den Blid, die freundliche Lippe, die! Bief lieber nimmer genefen!

34.

### Lieb ber Morgenrothe

Frangefifd.

Romm. Aurore,

Und entflore Mir bein Burburangeficht; Deine Strahlen, Ach fie malen Mir mein Burpurmabchen nicht ! Ihre füße Simmeletüffe, Dit Ambrofia gefpeist; Ber fie tilffet, Der genießet Rettarthau und Gottergeift. Schlant, wie Reben Aufwärte fdmeben, Schwebt ihr Schwanenwuche binan; Bie bie ferne Morgenfterne, Glanget mich ihr Muge an.

<sup>2</sup> Ein fehr befanntes Lieb, fo heinrich tem Bierten zugeschrieben wirb. Es ficht unter antern im Recueil de Romances 1767. p. 109.

Ihren schönen Zarten Tönen Porcht und schweigt bie Nachtigall; Dain und Bäume Stehn wie Träume Am verstummten Wasserfall.

Blumen fproffen, hingegoffen, Bo ibr zarter Tritt geschwebt; Amdretten Winden Ketten Wo sie spricht und liebt und lebt.

Alle Leiben Werben Freuben, Täglich ihren Blid zu sehn: Um sie scherzen, In ihr herzen Tugenben unb Grazien.

# 35. Einige Liederchen. 1

Frangofifc.

Madchen, einst wirst bu es seben Wie bu felbst bir webgethan! Ueberbruß und Rene geben Auf ber Bublereien Bahn.

· Eines von Fenelon; bas folgenbe |nach Quinault; bas britte unbefannt.

Liebenswürdig willt bu scheinen, Willt bu's benn nicht lieber sehn? Mäbchen, bu gewinnest feinen, Wenn bir Gunbert Weibranch strenn.

2

Dier war's, hier bift bu liebes Gras, Wo gestern ich und Lifa fast.
Siec, wie es noch banieber liegt, und wallet und sich an sie schwinigt:
Steh auf, steh auf, bu liebes Gras, Berrathe nicht wer auf bir saß!

3.

Beerben und sein Berg zu hüten, Schäfer, das ift allgulchwer! Bolfen und sich selbst gebieten, Beiben wehren ist gefähr. Liebster, nimm mein Berg in hut, Kür die Geerde bin ich gut.

36. e h n f n ch t.

Frangoftich.

(Rach tem Liet: Que le jour me dure. S. Les Consolations des Misères de ma Vie, par Rousseau, Paris 1781. p. 97.)

Ohne bich wie lange Wirb mir Stund' und Tag! Leer und öb' und bange Bas ich schauen mag.

Unfer Dain ber Liebe, Der fo froh mich fah, 3ft mir ftumm und trube, Denu bu bift nicht ba.

Ich geh' hin und suche Deiner Tritte Spur, An ber holben Buche, Unserr treuen Flur, Ruse bich die Meine, Glaube bich mir nah, Sinte hin und weine; Denn du bist nicht ba.

Höt' ich dann von weitem Deiner Stimme Kang,
O wie wird im Bufen
Mir das Berg Gefang.
Bebend, wenn mich beine Zarte Dand beriffert,
Bird anf beiner Lippe
Mir ber Geift entflifet.

#### 37.

## Lied ber Desbemona.

Aus bem Frangoftichen.

(Les Consolations des Misères de ma Vie, par Rousseau. Paris 1781. p. 125.) An einem Baum, am Weibenbaum faß fie,

Gebrildt bie Sanb jum Bergen schwer von Leibe, Gesentt bas Saupt, auf ewig fern ber Freude, Go weinte fie, so sang fie fpat und frilb: Singt alle Beibe!. Singt meine fuße, liebe, grune Beibe, Liebe, grune Beibe.

Der helle Strom, er filhset mit ihr Ach! Er rauschet sauft zu ihren Klagetönen, Der Fels in ihm, erweicht von ihren Thränen, hallt traurig ben gebrochnen Seuszer nach. Singt alle Weibe! Singt u. f.

Du hangend Laub, geliebte Weibe bu, Was neigst du dich herad zu meinem Leibe? Mir Kranz zu sein in meinem Leichenkleibe! Sier staus zu sein in meinem Leichenkleibe! Singt alle Weibe!
Singt all Beibe!

Er schwur mir Tren'. Trensofer, sebe wohl!
Ich siehte bir: soll ohne bich ich seben?
"Du kannst bein Herz ja einem andern geben."
So sprachst bu mir. Leb' wohl, seb' ewig wohl!
Singt alle Weibe!
Singt meine slibe, siebe, grilne Beibe,
Liebe, grilne Beibe.

#### 38.

#### Balto's Cohn. 1

Brangofifd.

Berfammlet euch, o wie foll ich euch nennens Die ibr ein Menidenberg auch unterm Banger flibit. Die, wenn ihr Arm and unter Tobten willit, Dit Chauer wilhlt, noch weinen tonnen. 36r eblen Geelen, boppelt groß, Durch Beichmuth und burch Tapferteit, Riidt euren Gelm gurid; ich fing' ein traurig Loos Der tapfern Menfchlichteit; D weißt ihm eine Babre! In einer Chlacht, ba Chriftenbeere, Bu ihrer Britber Blut. Mit Tigerwuth, Sich maffneten, ba that in Ginent Beere, Ein junger Belb fich, wie ein Gott, berbor. Much unterm Belme fpriibte Beift empor ; Tropba'n bon leichen fab man feine Schritte meffen, Bie einen Damon flohn bie Feigen ibn, Und jeber Tapferfte ging fuhn, Um mit ibm feinen Muth ju meffen. Much Felbberr Balto ging, und ach, ba fiel Der junge Belb und Gieg unb alles fiel. Der Gieger, mitten in bem Spiel Des Sieges, tann ben Jungling nicht vergeffen, Der Felbherr, ber ibn Feinb gefällt, Bill tennen ibn, ben er gefällt, Und ehrenvoll begraben, einen Belb! Burigny, théol. payenne 2 Vol. 12. Paris 1753.

Grausamer Hall, Kingsum weint Witleid überall; Mur Balto weinet nicht und sieht und blasset. Da sasset Der Tob ihn schnell: er sinkt Und farret! und sällt auf seinen Sohn. Zwiefoch grausamer Hall! — Du Baler isdetess mit Delbenruhm den Sohn, Und seinen Bater wiltzi der Sohn,

### Stimmen der Wolker

in Liebern.

Befammelt, geordnet, gum Theil überfest.

3weite Abtheilung.



#### VI.

#### Das Dritte Buch.

Rorbmeftliche Lieber.

1.

### Fillans Erscheinung und Fingals Schildflang. 1 Nus Diffian

Bom Gee in Bil den bes Lego Steigen Rebel, bie Geite blau, bon Bellen binauf: Wenn geschloffen bie Thore ber Racht finb, Ueberm Ablerauge ber Sonne bes Simmels. Beit bon Lara bem Strom Bieben Bolten, buntel, tief; Bie blaffer Schilb giebt boran ben Bolfen. Und fcwimmt beifeit ber Mont ber Racht. Mit ihnen haften bie Tobte ber Borgeit, Schnelle Geftalten in Mitte bes Sturms: Sie folitpfen bon Sauche au Sauche Muf bem bunteln Antlit ber Racht voll Laut. Muf Liftden fdleichenb jum Grabe ber Ebeln, Biebn fie aufammen Rebel bes Bimmels. Bur grauen Bobnung bem Beifte bes Tobten. Bis fleigt von Saiten bas Gebnen bes Tobtengefangs.

<sup>1</sup> Berfuche einer lieberfehung nach ben Broben bes Originals ber Camora, von Macpherfon berausgegeben. Die lieberfehung ift nicht von mir.

Kam Schall von ber Wiften am Baum — Konar, ber König heran — Biebt ichnell ichon Nebel gran, Um Fillen am Lubar blau. Traurig saß er im Gram, Gefrümmt im Nebestrabl. Balb rollt ihn ein Listischen zusammen, Bar kommt sie wieder die sichen Gestalt. Er ist ist mit langiam sindendem Blick, Wit wehender Locke von Rebel im Sturm.

Dunkel ift's!
Das Deer noch schlasend in Banden der Nacht; Ersoschen die Flammen auf Königs Higes, Der einsam liegt auf seinem Schild: Halbeschloffen die Augen in Thaten, Kam Fillans Stimme jum Ohr ihm:

"Und schläft der Gatte von Klatho? Und wohnt der Bater des Tobten in Ruh? Und ich vergessen in Falten der Bolten Bin einsam in Banden der Nacht."

"Barum tommft in Mitte ber Träume bu mir? Sprach Fingal, und hob fich schnell; Kann ich dich vergessen, mein Sohn? Deinen Gang von Feuer auf Nethlands Helbe! Richt also sommen auf Königs Seele Die Thaten der Mächt'gen im Stahle des Strahls. Sie schwimmet in Nacht den Fustritt hinweg. Ich ben Gustellichen Killan. Dann hebt in der Seele sich Jorn." Griff ber König jum Speer,
Schlug jum Schilbe töngenben Schaul,
Jum Schilbe hangend im Dunkel boch,
Berflindung der Schlacht der Wunden —
Auf jeglicher Seite bes Bergs
Auf Winden flohen die Tobten hinweg,
Durchs Thal der vielen Krümmen
Weinen die Stimmen der Tiefe.

Schlug an bas Schitd, noch einmal,
Auffnath Arieg in den Träumen des Heers;
Weites Erreitzetilmmel, es glüßt
Im Schlaf auf übren Seelen, den Edeln,
Blaufchlüge Krieger fleigen zur Schlacht,
Das Heer ift fliehend, und barte Thaten
Stehn der übren balbverbergen im Schimmer des Stabse.

Als aufflieg noch einmal ber Schall,
Da flürzte von Belfen das Thier.
Man hört das Krächzen der Bögel der Wilfte,
Mal feinem Lüftchen ein jedes,
Dalb erhoben Albions Stamm des Dügels
Griff jeder hinauf, jeder jum glimmenden Speer;
Aber Schweigen lebete zurflick zum Deere,
Sie kannten Morens Schild.
Der Schof kam auf die Augen der Männer.
Das Duntel ist schwer im Thal.

Kein Schlaf in beinem Duntel ist auf bir, Blauaugichte Tochter bes Konmors, bes Hügels. Es hört Sulmalla ben Schlag, Aufstanb sie in Mitte ber Nacht.

3br Schritt jum Könige Atha's bes Schwerts. "Rann ihm erfcreden bie ftarte Geele," Sie ftanb in 3meifel, bas Muge gebeugt. Der Simmel im Branbe ber Sterne. Sie bort ben tonenben Schilb. Sie gebt, fie ftebt, fie ftutet, ein Lamm, Erhebt bie Stimme; bie fintt binunter . Gie fab ibn im glangenben Stahl, Der fcbimmert jum Branbe ber Sterne Gie fab ibn in bunfler Yode, Die ftieg im Sauche bes Simmels Sie wandte ben Schritt in Furcht : "Erwachte ber Ronig Erins ber Bellen! Du bift ibm nicht im Traume bes Schlafe, Du Mabden Inisvina bes Schwerts." Roch barter tonte ber Schall; Sie ftarrt; ibr fintet ber Belm. Es ichallet ber Felfen bes Strome, Rachhallet's im Traume ber Racht; Rathmor boret's unter bem Baum, Er fieht bas Mabden ber Liebe, Muf Lubbars Felfen bes Berge, Rothes Sternlicht ichimmert binburch Dagwifden ber Streitenben fliegenbem Baar. Wer tommt ju Rathmor burch bie Nacht? In bunfler Beit ber Traume an ibm? Ein Bote bom Rrieg im fcbimmernben Stabl ? Ber bift bu Gobn ber Racht ? Stebft ba bor mir, ein ericheinenber Ronig? Rufen ber Tobten, ber Belben ber Borgeit? - Stimme ber Bolle bes Schaners, Die warnend tönt bor Erins Fall? "Kein Mann, lein Banbre ber Nachtzeit bin ich, Richt Stimme von Bollen ber Tiefe, Aber Barnung bin ich ver Erins Fall. Hörst bu bas Schallen bes Schilbes? Rein Tobter ift's, o König von Atha ber Bellen, Der weckt ben Schall ber Nach!"

"Mag weden ber Krieger ben Schall! Hartgegerd ist Kalsmer bie Stimme! Mein Keben ift's, o Sohn bes bunken Himmels. Ik Brand auf meine Seele, nicht Trauer mir. Musik ben Männen im Stahle bes Schimmers Zu Rachts auf Higeln fern.
Die bernnen an benn ihre Seelen bes Strahls, Das Geschlicht ber Härte bes Billens.
Die Feigen wohnen in Furcht,
Im Thal bes Listschen ber Luft,
Bo Rebessäume bes Berges sich heben
Bom blau hinrollenden Strom.

2.

### Erinnerung bes Gefanges ber Borgeit.

Mus Difian.

3d bor' bich Barb' in meiner Racht, Balt' an bie Gaite, bie gitternbe; Der Wehmuth Frende gebühret Difian, In feinen braunen Jahren. Grünborn, auf bem Silgel ber Beifter, Bebend bas Saubt in Stimmen ber Racht, 3ch fpilre ja beinen Laut nicht, Beiftergewand nicht raufdend im Laube bir. Oft find bie Tritte ber Tobten, Auf Liiftden im freifenben Sturm, Benn fdwimmt bon Often ber Monb, Ein blaffer Schilb, giebenb ben Simmel hindurch. Ullin und Carril und Raono, Bergangene Stimmen ber Tage bor Alters, Bort' ich euch im Dunkel von Selma, Es erhübe bie Seele bes Lichs. Richt bor' ich euch, Cobne bes Gefange; In welcher Wohnung ber Wolfen ift eure Rub? Rübrt ibr bie Sarfe, bie buftre, Gebüllt in Morgengrau, Bo auffleigt tonenb bie Conne, Bon Bellen, bie Baupter blau?

Darthula's Grabgefang.

Mabden von Kola, bu schläfft! Um bich schweigen bie blauen Ströme Selma's! Sie trauren um bich, ben letzten Zweig Bon Thrutils Stamm! Bann erstehst bu wieber in beiner Schone? Schönfte ber Mabchen in Erin! Du schlässt im Grabe langen Schlaf, Dein Morgenroth ift ferne!

Nimmer, o uinmer fommt bir bie Sonne Bedend an deine Anheftätte: "Wach" auf! Bach" auf, Darthula! Hrilbling is draußen, Die Lisse sinsten, boldeliges Mäden, Wesen die Vinnen! im Dain waste sprisenses Laub!"

Auf immer, auf immer, so weiche benn, Sonne, Dem Mäbchen von Kola, sie schläft. Rie ersteht sie wieber in ihrer Schöne! Rie siehst du sie lieblich wandeln mehr.

4. Der & chiffer. Schottifc.

Der König fitt in Dumferlingschloß, Er trinkt blutrothen Wein, "O wo treff' ich ein'n Segler an, Dieß Schiff ju fegeln mein?"

1 Offian an bie Morgensonne, bie untergebenbe, ben Mond und Kbenhfern, siebe in bem Buch vom Geiste ber ebralichen Bosse, 28. 1, 91, Sein und Malvina's Seterbegefang wird in ber Schrift vom Lande ber Seelen wieber erscheinen. M.

Berbere Berte, XVI. Bit, u. Runft. IV.

Auf und sprach ein alter Ritter (Saß rechts an Königs Knie), "Sir Patrick Spence ist ber beste Segler, Im ganzen Land allhie."

Der König schrieb ein'n breiten Brief, Berflegelt ihn mit seiner Hand, Und sandt' ihn zu Sir Patrick Spence, Der wohnt an Meeres Strand.

Die erste Zeil' Sir Patrid las, Laut Lachen schlug er auf; Die zweite Zeil' Sir Patrid las, Eine Thrän' ihm folgte brauf.

D wer, wer hat mir bas gethan? Hat wehgethan mir fehr! Mich auszusenben in biefer Zeit! Bu fegeln auf bem Meer.

Macht fort, macht fort, mein' wadre Leut', Unser gut Schiff segelt morgen. "D sprecht nicht so, mein lieber herr, Da sind wir sehr in Sorgen.

"Gestern Abend sah ich ben neuen Mond, Ein hof war um ihn her.

3ch fürcht', ich fürcht', mein lieber Berr, Ein Sturm uns wartet fcmer."

D eble Schotten, fie wußten lang, Bu mahr'n ihre Kortholzichuh; Doch lang überall bas Spiel gespielt, Schwammen ihre Hilte bazu. D lang, lang mögen ihre Frauen fitzen, Den Fächer in ihrer Hand, Eh' je fie sehn Sir Patrick Spence

Ph" je sie sehn Sir Patrick Spence Ansegeln an das Land.

O lang, lang mögen ihre Frauen stehn Den Golbkamm in bem Haar, Und warten ihrer lieben Herrn, Sie fehn sie nimmer gar.

Dort ilber, hinilber nach Aberbur! Tief fünfzig Fab'n im Meer,

Da liegt ber gute Sir Patric Spence, Sein' Eblen um ihn ber.

> 5. Der eifersüchtige Ronig. Eine Romange.

⊗ d) o t t i ∫ d).

(Reliq. of anc. Poetry Vol. II. p. 213.)

Am Christmeffest, im Binter talt, Als Tafelrund begann,

Da fam ju Königs hof und hall Manch madrer Ritter an.

Die Königin fah Felb hinaus, Sah über Schloffes Ball;

Da fah fie, Junter Baters -Ram reitenb ab im Thal.

Sein Läufer ber lief bor ihm ber, Sein Reiter ritt ihm nach:

Ein Mantel reich an rothem Golb, Bar Binb und Bettere Dach! Und vorn am Roffe glänzte Gold, Dahinten Silber hell: Das Rof das Junter Waters ritt, Sing wie der Wind so schnell.

"Ber ist benn, sprach ein Rittersmann (Zur Königin sprach er), Ber ist ber schöne Junter bort, Der reitet zu uns ber?"

"Bohl manden Ritter und Fränsein auch Hab' ich meln' Tag' gesehn; Doch schöner als Junter Waters bort, Hab' ich nie nichts gesehn."

Da brach bes Königs Eifer aus, (Denn eifernb war er fehr!) "Und wär' er breimal noch so schön Sollt' ich's dir doch sehn mehr."

"Rein Ritter ja, tein Fräulein nicht, Ihr sehb ja König im Reich; Im gangen Schottlanb ift niemanb Ja feinem König gleich."

Doch was sie jagt', doch was sie that, Nichts stillte Königs Wuth; Hir die zwei Worte, die sie sprach, Klos Kunker Waters Blut.

Sie riffen ibn, fie zwangen ibm In Ketten Juß und Hand; Sie riffen ibn, fie zwangen ibn, Wo ibn kein Taglicht fand. "Oft ritt ich ein in Sterlingschloß Bei Wetter und bei Wind; Doch nie hatt' ich an Fuß und Hand Was biese Ketten sind.

Oft ritt ich ein in Sterlingschloß Bei Wetter und bei Sturm; Doch nimmer, nimmer fand ich mich Im finstern, tiefen Thurm."

Sie riffen ihn, sie zwangen ihn Bum Tobeshigel bin, Und Roß und Knaben riffen sie Bum Tobesbilgel bin.

Und. was sie fagt' und was sie thät, Nichts stillte Königs Buth: Für die zwei Borte, die sie sprach, Kloß Junter Waters Blut.

# Murray's Ermordung.

D hochland und o Sübland!
Was ift auf euch geschen!
Erschlagen ber eble Murray,
Werb' nie ihn wieberschut.

O web bir! web bir Cumiter! 1958.
So untreu, fasich und tühn, dol 2188.
Sollst ihn jurild une bringen, all and Ermorbet hast bu ihn.

Ein schöner Ritter war er, In Wett- und Ningelauf; Mizeit war unsres Murray Die Krone oben brauf.

Ein schöner Ritter war er, Bei Waffenspiel und Ball. Es war ber eble Murrap

Es war der eble Murrap Die Blume überall.

Ein schöner Ritter war er, In Tanz und Saitenspiel; Uch baß der eble Murray Der Königin 1 gesiel.

O Königin, wirst lange Sehn über Schlosses Wall, Eh' du den schönen Murray Siehst reiten in dem Thal.

### Wilhelm und Margreth.

Ein Marchen. Schottifd.

(Relid, Vol. III. p. 119. — Wenn bei biefem und abnitichen Liebern bie Angahl ber Sylben bas Beremaß überlauft und gleichsam überschwemmet, so liegt in ber Ueberfebung wohl nicht ber Kebler barin baß man nicht vier Tige und acht Splben gabien tonnte, ober fie fammt niedlichen Reimen hatte finden können, sondern weil bas Original im Ton und Gange damit alles verloren haben mutbe.)

Es traf sich an ein'm Sommertag, Zwei Liebenbe saßen brauß; Sie saßen zusammen ben langen Tag, Und sprachen sich noch nicht aus.

" Maria Stuart. D.

3ch feb kein Leid an dir, Margreth, Du wirft's an mir nicht fehn; Bor eilf Uhr Morgens wird vor dir Ein' reiche Hochzeit gehn.

Schon Gretchen faß am Fenfter babeim Und fammt ihr golbnes Baar,

Mis fie lieb Bill'm und feine Braut Anreitenb warb gewahr.

Dann legt sie nieber ihren beinen Kamm, Und flocht ihr Haar in Zwein,

Sie ging wohl lebend aus ihrem Saus, Ram nimmer lebend hinein.

Als Tag war um und bie Nacht war ba, Und alles schlafen that,

Da tam ber Geift ber icon'n Margreth, Und ftanb an Bilbelms Bett.

"Bachft bu noch, füßer Wilhelm, fprach fie, Lieb Wilhelm, ober schläfft?

Gott geb bir Glud jum Brautbett bein, Und mir jur Leichenftatt!"

Als Racht war um und ber Tag brach an, Und aufwacht herr und Knecht,

Der Braut'gam zu fein'r Lieben fprach:

3ch traumt' ein'n Traum, mein liebes Weib, So traum'n ift nimmer gut;

3ch träumt' mein Saus voll rothem Bieb, Mein Brautbett voll von Blut." "So ein Traum, so ein Traum, mein herzer Herr, So träumen ist nimmer gut; Bu träumen das Haus voll rothem Bieh, Das Brautbett voll von Blut."

Auf rief er all' feine wadte Leut, Bei Eins und Zwei und Drei'n, Sprach: "ich muß hin zu Margreths Hans, Du läst mich, Liebe mein!"

Und als er kam vor Margreths Haus, Er zog wohl an die Klint'; Und wer so schnell, als ihre fleben Brüder, Zu lassen Wilbelm in?

Dann hob er auf bas Leichentuch: "Bitt', saß mich sehn die Leich', Wich blinkt, ihr liebes Roth ist weg, Mich blinkt, sie slebe koth ist weg,

Ich will, lieb Greichen, um bich thun, Was keiner thut um bich, Will kuffen beine Lippen blaß, Nicht lächelnb mehr auf mich."

Einsprachen da die sieben Brüber, Gar traurig sprachen sie brein: "Ihr mögt gehn füssen eure junge Braut, Lassen unfre Schwester allein!"

"Und kilff' ich benn meine junge Braut Thu' ich nur meine Pflicht. Der armen Leiche gelobt' ich nie,

Der armen Leiche gelobt' ich nie Bu Tag und Abenb nicht! Run theilt, nun theilt, meine wad're Lent', Theilt aus end Auchen und Wein! Was heut ihr theilt auf Gretchens Tag, Soll morg'n auf meinen seyn!

Schön Gretchen ftarb beut: ftarb fie beut, So flirbt ihr Bilhelm morgen!" Schön Gretchen ftarb aus treuer Lieb', Lieb Wilhelm ftarb für Sorgen.

Schön Gretchen begrub man unten am Chor, Lieb Bilhelm oben binten. Ans ihrer Bruft eine Rof' entsprang; Aus seiner entsprang eine Linben.

Sie wuchsen hinan, zum Kirchbach hinan, Da konnten fie nicht höh'r; Da schlangen sie sich zum Liebesknoten, Und jeden wundert's sehr.

Da fam ber Küster ber Kirch' allba, (3ch sag euch was geschah!) Unglicklich hieb er sie beib' hinab, Sonst stünden sie jetzt noch ba.

## 8. Wilhelms Geift.

Reliqu. Vol. III. p. 126.

Da tam ein Geist zu Gretchens Thür, Mit manchem Weh und Ach! Und drückt' am Schloß und fehrt' am Schloß, Und ächzte traurig nach. "Ift bieß mein Bater Philipp? Ober ift's mein Bruber Johann? Ober ift's mein Treulieb Wilhelm, Aus Schottland tommen an?"

"Ift nicht bein Bater Philipp, Ift nicht bein Bruber Johann, Es ist bein Treulieb Wilhelm,

Es ist bein Treulieb Wilhelm, Aus Schottland tommen an.

O Gretchen süß, o Gretchen lieb, Ich bitt' bich, sprich zu mir, Gib Gretchen mir mein Wort und Treu', Das ich gegeben bir."

"Dein Bort und Treu' geb ich bir nicht, Geb's nimmer wieber bir.

Bis bu in meine Kammer fommft, Mit Liebestuß zu mir."

"Benn ich foll tommen in beine Kammer — 3ch bin fein Erbenmann:

Und füffen beinen Rosenmund, So füff' ich Tob bir an.

D Gretchen süß, o Gretchen lieb, Ich bitt' bich, sprich zu mir: -Gib, Gretchen, mir mein Wort und Tren'.

Gib, Gretchen, mir mein Wort und Tren' Das ich gegeben bir."

"Dein Wort und Treu geb' ich bir nicht, Geb's nimmer wieber bir,

Bis bu mich führst jum Kirchhof bin, Mit Braut'gamering bafür." "Und auf bem Kirchhof lieg ich schon Fernweg, hinüber bem Meer! Es ift mein Geift nur, Gretchen, Der bier tommt ju bir ber."

Ausstreckt sie ihre Lilienhand, Streckt eilig sie ihm zu: "Da nimm bein Tremvort, Wilhelm, Und geh, und geh zur Ruh."

Nun hat sie geworsen die Meiber an, Ein Stlick himmter bas Knie, Und all die lange Winternacht Ging nach bem Geifte sie.

"If Raum noch, Wilhelm, bir zu haupt, Ober Raum zu Fugen bir? Ober Raum noch, Wilhelm, bir zur Seit', Daft ein ich ichilbei' zu bir?"

"Rein Raum ift, Gretchen, mir gn Haupt, Bu Fugen und überall, Kein Raum gur Seit' mir, Gretchen, Me'n Sarg ift eng und schmal."

Da träht ber Hahn, da schling bie Uhr! Da brach ber Morgen für! "If Zeit, ist Zeit mun, Gretchen, Zu scheiben weg von bir!"

Nicht mehr ber Geift zu Gretchen fprach, Und achzend tief bareiu, Schwand er in Nacht und Nebel bin Und ließ fie flebn allein. "D bleib, mein Ein Treulieber, bleib, Dein Gretchen ruft dir nach!" — Die Wange blaß, ersant ihr Leib, Und sanft ihr Auge brach.

9.

#### Wiegenlied einer unglucklichen Mutter. 1

#### Chettifd.

Schlaf fanft, mein Kind, schlaf sanft und schön!
Mich dauert's sehr dich weinen sehn,
Und schläft du fanft, bin ich so freh,
Und winnnerst du — das schwerzt mich so!
Schlaf sanft, du Keines Mutterherz,
Dein Sater macht mir bittern Schwerz.
Schlaf sanft, mein Kind, schlaf sanft und schön!
Mich dauert's sehr dich weinen sehn.

Dein Bater, als er zu mir trat, Und siff, so siff um Liebe bat, Da kannt' ich noch sein Truggesicht, Noch seine siffe Kastchheit nicht. Nun, seider! seh' ich's, seh' ich's ein, Wie nichts wir ihm nun beide sehn. Schlaf sant, mein Kind, schlaf sant und schön! Nich dauert's sehr. die veinen sehn.

i Aus ben Reliqu. Vol. IL. p. 196. unter bem Titel: Lady Anne Bothwell's lamont. Ausbrud nahrer Empfinbung; man fiebt ble Mutter über ber Wiege bangen, im Angesichte bes Rintes bie vaterlichen Juge betrachten, weinend fich troften.

Ruh sanft, mein Süßer, schlase nech!

Und wenn du aufwachft, lächse doch,

Doch nicht, wie einst dein Bater that,

Der lächelnd mich so trogen hat.

Behül' dich Gott! — Doch macht's mir Schmerz,

Daß du auch trägel sein Glicht und herz,

Schlaf sanft, mein Kind, ichlaf sanft und schon!

Rich dauer's sehr die weinen sebn.

Was kann ich thun? Eins kann ich noch:
Ihn lieben will ich immer doch!
Wo er geh und fleb nah und fern,
Mein Berz, soll folgen ihm so geen.
In Wohl und Weh, wie's um ihn sen,
Wein Serz, noch immer ihm wohne bei.
Schlaf fanst, mein Kind, schlaf faust und schön!
Mich dauert's sehr die weinen sebu.

Rein, schöner Aleiner, thu' es nie;
Dein Derz jur Falischeit neige nie;
Set treuer Liebe immer treu,
Bertaff sie nicht, ju wählen neu;
Dir gut und hold, vertaff' sie nie —
Anghieuszer, schrecklich brücken sie!
Schlaf sanst, mein Kind, jchlaf sanst und schön,
Mich dauert's sehr dich weinen sehn.

Kind, seit bein Bater von mir wich, Lieb' ich statt beines Baters bich! Mein Kind und ich, wir wollen leben: In Teilbsal wird es Trost mir geben — Mein Kind und ich, voll Seligfeit, Bergessen Männergrausanteit — Schlaf sanft, mein Kind, schlaf sanft und schön! Mich danert's setr bic weinen sehn.

Leb wohl benn, falfcher Ilingling, wohl!
Der je kein Mädschen täuschen foll!
Ach jede, wünsch ich jeh auf mich,
Tran" keinem Mann und hilte sich!
Wenn erst sie haben unser Perz,
Forthin macht's ihren keinen Schmerz —
Schlaf sanft, mein Kind, schlaf sanft und schön!
Nich dauert's jehr, dich weinen sehn.

10.

#### D Beh! D Beh!

#### € dottifd.

D weh! o weh, hinad ins Thal, Und weh, und weh den Berg hinan! Und weh, weh, jenem Higel bort! Wo er und ich aufammen tam! Ich lehnt' mich an ein'n Sichenstamm, Und glanbt', ein treuer Baum es sen, Der Stamm gab nach, der Aff, der brach; So mein Treusset' is dene Treu.

<sup>4</sup> Reliqu. Vol. III. p. 143. — Ein alter Bejang und wie voll Ausbruds mahrbafter Empfindung! — Arthure Gis ift ein Sugel bei Erbinburg; St. Antonebrunn ift an ihm: eine romantische Begend, wie in Schottlanb fo viele.

D weh, o weh, wann die Lieb' ift wonnig Ein' Weile nur, weil sie sie nu! Wird sie erst att, so wird sie falt, Und ist wie Morgenthau verset. D wosilt famm' ich nun mein Haar? Ob'r wosilt schmid' ich nun mein Haupt? Mein Lieb hat mich verlassen, Hat mir sein Derz gerandt!

Run Arthurs Sig soll sepn mein Bett, Kein Kissen mehr mir Unhe sepn! Sanct Antons-Brunn soll sehn mein Trant, Seit mein Trentieb ist nicht mehr mein! Martinmeswind, wann willt du wehn, Und wehen's Caub von'n Bäunnen ber? Und, lieber Tod, wann willt du somm'n? Denn ach! mein Leben ist mir schwer.

'S ift nicht ber Frost, ber grausam slicht, Roch wehnben Schnees Unfreunblichseit, 'S ist nicht bie Kält', bie macht mich schrein, 'S ist seine Latte Hartigkeit. Ach, als wir kam'n in Glasgostabt, Wie wurden wir da angelschat! Mein Bräutigam gelleibt in Blau, Und ich in Reseurech, die Braut.

Sätt' ich gewust, bever ich füst', Daß Liebe bringet ben Gewinn, Sätt' eingeschlossen Golbenschrein Mein Herz, und's fest versiegelt brinn. O! o, wär' nur mein Knäblein ba, Und jäß' auf seiner Amme Knie, Und ich wär todt, und wär hinweg, Denn was ich war, werd' ich doch nie!

11.

#### Das nußbraune Mabchen.

#### Edettifd.

Falich ober wahr, man jagt es klar: "Wer traut auf Beibertreu, Der trilgt sich sehr, der blift es schwer Mit mancher späten Reu."

So fpricht bie Welt, boch, wenn's gefällt, Bort ein Geschichtden an,

Bom Mabchen braun, bie fest und traun! Liebt, wie man lieben fann.

Es tan gu ifr, feif' an bie Thür,
Ihr Lieb gu Mitternacht,
"Bhu, Mödhen, auf im schnellen Lauf,
Ehr jemand hier ertwacht."
Sie that ihm auf in schnellem Lauf:
"Ich muß, ich muß von bier,
Bum Tob verdamut, vom Richterant,
Vohm' Nichfeld ich von bir.

<sup>1</sup> Gin befanntes und beliebtes Lieb, bas ber feine und gartliche Brior in feinen Geinrich und Emma umgebilbet bat. Es fieht in feinen Gebichten Vol. II. und in ten Relig. Vol. II. p. 26.

3ch muß gar balb in wilben Balb; Sonft ift's um mich geschehn;"

"O nein, o nein! es tann nicht fepn! -Auch ich will mit bir gehn."

"Bas ift ber Zeit Glüdfeligfeit? Gie manbelt Lieb' in Noth."

"D Lieber nein! es tann nicht febn, Uns scheibet nur ber Tob."

"Du tannft nicht mit! Bor' an, ich bitt', Bor' an und laff' es fenn.

Bas ift ber Balb, für Aufenthalt Für bich, bu Liebe mein!

In Froft und Schnee, in Durft und Beh, In hunger, Furcht und Schmerg;

Rein, Liebe, nein! es fann nicht fewn, Bleib' bier und ftill' bein Berg."

"Nein, Lieber, nein, geb nicht allein! Ich muß, ich muß mit bir! Entfliehest bu, wo find' ich Ruh?

Bas bleibt für Leben mir? In Froft und Schnee, in Durft und Web, In hunger, Furcht und Schmerz;

Nichts sicht mich an, gehst bu voran Und stillst mein armes Herz."

"Ach, Liebe, nein! 3ch muß alleiu, Bleib' hier und trofte bich; Es fillt bie Zeit ja alles Leib,

Sie stillt bir's sicherlich.

Derbere Berte. XVI. Bit. u. Runft. IV.

Bas wird die Stadt, die Zungen hat So scharf wie Spieg und Schwert, Filr bittre Schmach bir reben nach, Wenn fie die Flucht erfährt?"

"Nein, Lieber, nein! es tann nicht sepn, Mich tröftet feine Zeit; Ein jeber Tag ber kommen mag, Macht nen mir Herzeleid. Bas geht die Stadt, die Zungen hat, Bas ihre Schmach mich an? Komm, Liebster, bald zum grilnen Bald, Wenn der uns sichern kann."

"Der grüne Walb ist with und fatt, ... Und brobet mit Gefahr; Wenn meine Hand ben Bogen spannt, So gitterst dur sittroche ! Erhascht man mich, so bindt man bich, So seinde dur mit mir, So seind auf Noth der bittre Toh, Bleib bier, ich rathe bir."

"Rein, Lieber, nein! die Lieb' allein Macht sieher in Gesahr, Sie gibt bem Beid auch Mannesleib Und Vannesberz sitrwahr. Benn beine Hand den Bogen spannt, Lausch' ich sier die und mich; Und trohe Noth und trohe Tod, Und sieher mich und die," Der wilbe Walb ift Aufenthalt Hir Ränber und fürs Thier; Kein Dach und Fach als himmelsbach, Als Laub zur Decke bir.

Dein Sitt' und Raum ist Söhl' und Baum, Dein Bette talter Schnee; Dein tilbler Wein muß Baffer, fenn, Dein Labial Sungersweb."

"Der grüne Balb ist Aufenthaft
Der Freiheit mir und die,
Folg' ich dir nach, was brauch' ich Dach?
Bas dir ziemt, ziemet mir.
Dein' harte hand thut Widerstand
Dem Räuber und dem Bild,
Schafft' Speif' und Trant, und lebenstang

"D nein! o nein, es tann nicht sepn! Die seibme Lock bie Sie muß herab! es nuß hinab Dein Kleid die die Jum Knie. Kommst ninner nicht vors Angesicht Der Schwester, Mutter bein; Ein Weis ist dab so warmfals talt; Leb' wobs!, es tann nicht seon."

Die Quelle fuß mir quillt."

"Leb', Mutter, wohl! ich muß und soll Gehn mit bem Lieben mein! Lebt Schwestern all' im Freubensaal, Ich geh' nicht mehr hinein. Sieh, wie bas Licht bes Morgens bricht! Auf, Lieber, aus Gefahr! Bas fümmert Kleid und Beiberfreud', Bas fümmert mich mein Haar?"

"Bohlan, so sen benn fest und treu, Und hör' ein ander Wort. Der grüne Wast ift Ausenthalt Filt meine Buhle bort. Die lieb' ich sehr und lieb' se mehr Als bich, die alt mir ist, Und möhle bort ben Außeort

Dbn' allen Beibergwift."

"Lafi" immer febn die Buble bein Im grunen Walbe bort; Ich will, wie bir, auch folgen ihr, Will horchen ihrem Wort, Und lieben bich und liben mich (Auch wären's bundert noch)

In füßer Pflicht, und fehlen nicht Der Liebe treuem Joch."

"O Liebste mein! fein Flitterichein, Kein Wanbel ist in der! Bon allen je, die ich erseb', Bist du die Treue mir. Seh frei und froh, es ist nicht so, Ich bin nicht fortgebaunt, Seh ohne Harm, ich bin nicht arm, Ich ohne Garm, ich bin nicht arm, "Sey was du hift, die mit die ist, In immer Känigin! Nas wantt so oft und unverhosst, Als falscher Mämer, Sinn? On wantest nie! und spät und früh Bill ich die Deine sewn; Alt ober nen, bin ich dir tren, Lieb' ewig dich allein."

12.

#### Schottifches Landlieb.

Schäferin. Weine Schäften, Morgens früh, Früh bis an ben Abend, Unter Bumen weid' ich fie, Sorg' und Leib begrabend; Dort und hie Bicken fie:
Ueberall froher Schall, Unichald überall!
O wie leig, frei und froh Leb man auf bem Lante fo.

Auf bem Felbe, Morgens frilh, Frilh bis an ben Abenb, Beib' ich meines Baters Bieh, Sorg' und Leib begrabenb;

Schäfer.

<sup>1</sup> Aus Urfey's Collect, of Songs Vol. III. p. 237. Die Melorie iffifeft landmaßig.

Dort und hie Blöden fie, Ueberall froher Schall, Ruhe überall! O wie ruhig, frei und froh Lebt man auf bem Lande fo.

Beibe.

Morgens eh ber Tag anbricht, Benn ber Thau noch flimmert, Hehl' ich ja mein Liebchen nicht, Das vie Morgen schimmert. Kilffelt mich, Niefe bich, Lieberall filles Thal, Liebe überall. O wie sesta, trei und frob

13.

#### Billiges Unglück.

Lebt man auf bem Lante fo.

Schottifd.

(Mus Ramsay's Evergreen.)

Wein Gott das seltne Gliick verlieh, Sich selch fein eigner Herr zu sepn, Und freut sich dieses Glisckes nie, Und will nur in dem fallschen Schein Erhaddner Großen sich erfreun: Der ist es werth ihr Anecht zu seyn. Wer still und glüdlich leben tann, Wenn er ein armes Madchen freit; Und geht des reichen Teufels Bahn Am Weibe, die mit Zant und Streit Ihm täglich Sonn' und Mond verleidt: Ih's werth das ihn es eine reut.

Wen die Ratur jur Freud' und Luft Und zarten Liebe bildete; Und hängt sich mer Wollust Bruft, Und fanget Schwachbeit, Gram und Weh, Und alt mun noch beirathete Ein jumas Beid — o web! o web!

Wem die Natur gesunden Leib Und sesten Arm dazu verließ; Und vößst sich num zum Zeitvertreib Der hochgeschreten Doctors Wilh, Und consultirt sie spät und früh — 3718 Graß bin consultirt er ste.

So wem Gott guten Sinn verlieb, Und ihn verlieb ihm gar umfonst; Er hängt sich an ver Thorbeit Wüh, Und frühpelt um der Narren Kunst, Ein großer Mann zu sepn einmal — Sep's — im geledten Hobytial. 14.

#### Der Brautidmud.

Chettifd.

(Ramsay's Evergreen. Vol. I. p. 213.)

Bollt' meine Liebe lieben mich, Und treu und holb mir fenn, Ein schöner Brautschmud sollte fie Durchs ganze Leben freun.

Die Ehre follt' ihr Silten fenn, Das rings ihr Saupt bebedt, Umfaffet mit ber Borficht Banb, Mit Freiheit icon bestedt.

Die Leinwand, die ben garten Bau Der Glieber rings umschließt, Sen Unschulb, wie sie um die Bruft Der feuschen Tanbe fließt.

Ihr Wämschen schlante Mäßigteit Und Zucht und feste Tren, In bem ber frischen Glieber Buchs Ein sanster Palmbaum sep.

3hr Rödchen sen von Artigfeit Und Würbe schön gewebt; Wo Anstand und Bescheibenheit In jeber Welle schwebt. Beftänbigteit ihr Gürtel fen, Tagtäglich neu und fchen: 3hr Mantelchen Demuthigteit, Der Luft zu widerfiehn.

Ihr Halsband sen ein Persenschmud, Dem Gerzen selbst bewußt; Der Liebe schönfte Rose blüh' Auf ihrer Mutterbruft.

Umgeben mit ber hoffnung Grün, Und ftiller Beilden Pracht, Wo mir ein klein Bergigmeinnicht Aus Maienblimden lacht.

Und unter ihnen ziehe fauft Der Schleife Banb sich zu; Und berg' in ihren Busen zart Gelassenheit und Ruh.

Des Fleißes und ber Sute Ret Umwebe ihre Hand; Der falichen Nabel sen ein Helm Bon Golbe Wiberstand.

So binte fie mit hulb und Scham Der Aniee Brautband fich, Und manble, wie ein Engel schön, Beglischend fich und mich. 15.

Die Jubentochter.

Coottifd.

Der Regen, er rinnt burch Mirrilanbstabt, Rinnt ab und nieben ben Bo! So thun die Knaben in Mirrilanbstadt, Jum Ballspiel rennen sie so.

Da 'naus und fam die Judentochter, Sprach: willt du nicht kommen binein? "Ich will nicht kommen, ich kann nicht kommen Bon allen Gespielen mein."

Sie fcalt einen Apfel, war roth und weiß, Bu loden ben Knaben binan.

Sie schält einen Apfel, war weiß und roth, Das fuße Kind ber gewann.

Und aus und zog sie ein spitzig Deff'r, Sie hatt's verftedt beiber;

Sie flach's bem jungen Knaben ins Herz, Kein Wort sprach nimmer er mehr. Und aus und sam bas bid bid Blut.

Und aus und fam es so bunn, Und aus und fam 's Kinds Herzensblut, Da war fein Leben mehr in.

Sie legt' ibn auf ein Schlachtbrett bin, Schlacht't ibn ein Chriftenschwein,

Sprach lachenb: "geh und fpiele nun ba Mit allen Gefpielen bein!"

Reliq. T. l. p. 35. — Gin ichauterbaft Marchen, beffen Cage einst fo vielen Juben oft Sant und Leben getoftet. Der Mord. und Nachtlang bes Originals ift fast unüberfesbar.

Sie rollt ibn in ein'n Raften Blei ! "Dun fchlaf ba !" ladenb fie rief; Sie warf ibn in ein'n tiefen Brunn, Bar funfgig Faben tief.

Ms Betglod flang und die Nacht einbrang, Sebe Mutter nun tam baheim; Bebe Mutter batt' ihren berglieben Sobn, Nur Mutter Anne hatt' tein'n.

Sie rollt' ihren Mantel um fich ber, Fing an zu weinen fehr, Sie raum fo schnell ins Juden Castell, Bo teiner, ach! wachte mehr;

"Mein liebster Hönne, mein guter Hönne, Wo bist du? autwort' mir!" D Mutter, o rennt zum Ziehbrunn ties! Euren Sobn da findet ibr!"

Mutter Anne rann zum tiefen Brunn, Sie fiel banieber aufs Anie! "Mein liebster hönne, mein guter hönne, O antwort', bist bu bier?"

Der Brumn ist wunder tief, o Mutter, Der Bleitast wunder schwer; Ein scharf, spitz Meffer geht burch mein Serz; Kein Wort sprech' nimmer ich mehr.

Geh heint, geh heim, mein' Mutter then't, Mach' mir mein Leichenkleib, Daheim da hinter Mirrikanbskabt Komm ich an eure Seit'." 16.

#### E b marb.

Schettifd.

(Mue Bercy Relig. Vol. I. p. 57).

Dein Schwert, wie ift's von Blut fo roth?

Ebward, Ebward! Dein Schwert, wie ist's von Blut so roth,

Und gehft so traurig her? - D! D ich bab' geschlagen meinen Geier tobt.

Dich hab' geschlagen meinen Geier tobt, Mutter, Mutter!

D ich hab' geschlagen meinen Geier tobt, Und keinen hab' ich wie Er - D!

Dein's Geiers Blut ift nicht fo roth, Ebward, Ebward!

Dein's Geiers Blut ift nicht so roth, Mein Sohn, bekenn' mir frei - O!

D ich hab' geschlagen mein Rothroß tebt, Mutter, Mutter!

D ich hab' geschlagen mein Rothres tobt.
Und 's war so ftolg und treu — D!

Dein Rof war alt und haft's nicht noth, Ebward, Ebward!

Dein Rof war alt und haft's nicht noth, Dich briidt ein anbrer Schmerg - D!

D ich hab' geschlagen meinen Bater tobt, Mutter, Mutter!

D ich hab' geschlagen meinen Bater tobt, Und weh, web ift mein Berg - D! Und was für Buße willt du nun thun? Edward, Edward! Und was für Buße willt du nun thun? Mein Sohn bekenn' mir mehr — D! Auf Erben soll mein Fuß nicht ruhn, Mutter, Mutter! Auf Erben soll mein Kuß nicht ruhn, Bullt gehn fern libers Weet — D!

Und was soll werben bein hof und hall? Edward, Edward! Und was soll werden bein hof und hall? So berrlich sonlt und soln — D! Ich saft es stehn bis es sint' und fall', Mutter, Mutter! Ich saft es stehn bis es sint' und fall', Wag nie es wieder son — D!

Und was soll werben bein Weib und Kind?

Edward, Edward!

Und was soll werben bein Weib und Kind,

Wann du gehft über Meer? — O!

Die Welt ift groß, laß sie betteln brinn,

Wutter, Mutter!

Die Welt ift groß, lass sie betteln brinn,

36 self ift minmiermehr — O!

Und was willt du lassen beiner Mutter theu'r?
— Edward, Edward!
Und was willt du lassen beiner Mutter theu'r?
— Wein Sohn, das sage mir — O!

Fluch will ich euch lassen und höllisch Feu'r, Mutter, Wutter! Fluch will ich euch lassen und höllisch Feu'r, Denn Jer, Ihr riebet's mir! — D!

#### 17.

### Heber bie englifch = und fcottifchen Lieber.

#### Bhilipp Gibnen.

"Nie borte ich ben alten Gefang Beren und Dougias, ohne bag ich mein Berg von mehr als Trempetentlang gerührt fand. Und boch mar's nur irgend von einem blinten Beitler gefungen, mit nicht tauberer Stimme als Bereatt." —

## Mus Bercy's Borrete feiner Reliques of Anc. Engl. Poetry.

"Ter gelehrte Selben mar recht verliebt biefe alten Gefange ju sammeln. Er fing bie Berpes-Sammlung an, die, bis 1700 fertgefeht, über 2000 Stüde enthält — und pftegte überhaute ju sagen, daß Tinge ber Art das treueste Bib ber Zeiten und ben mahren Geift ves Bolfs enthielten, so mit man "an einem in die Luft geworfenen leichten Strobhalm eber seben fenne mober ber Eben fenne mober ber Eben fenne mober ber Eben einem fabreten greßen Steinbe."

Berner in Berch's Borrete bin und wieber, mo er auch bie Ramen Shenkone, Barton, Garrid, Johnson, bie beften neuern Roffe Englants, ale Beferberer und Liebhaber biefer Cammlung oft anfahret.

#### Burnen's Reife Th. 3. G. 85 2c.

"Lere Marifall hatte fich eine Canmilung von Nationalmelebten gemacht, von faft allen Bolftern unter ber Sonne. Er hatte faft bei jebem Stud eine Anethote. Er ergafite mir auch von einem Bergischetten, welcher allemal neinte, nenn er eine geniffe langfame schettliche Meleble feielen borte."

#### Burnen Th. 2. G. 195. 175.

"Gi ud bemettie was die Judere am meifen ju empfinden foftenen, und ba er fand bas bie blanen und finneln Stellen bie meifte Birtung auf fie thaten, so bat er fich seit ber acht beständig befilfen für bie Eingfitmme mehr in ben natürlichen Tonen ber menschieden Empfindung und ertenschoft zu componition, als ben Liebebabern iefer Wiffenschaft eber großer Schwierigteiten zu schwecklich, und es ift anmertenswerth, bağ bie meiften Atien in feiner Oper Orpheus io blan und fimpel find, a's bie englischen Aladern."

"Er ift bafur, bie Mnfit ju fimplifeiten; und fatt mit grangenlofer Arfindungefraft und Sabigleit bie eigenfinnigften Schwierigelien betwergubringen, und feine Melchlen mit bublerlichen Bieraten ju verbramen, thut er allen magliche feine Mufe nucheren und feufch gu erhaften."

# 18.

### Die Chenn : Jagb. 1

Englisch.

(S. Reliqu. Vol. I. p. 1. Die Seid ift bie berühmte altefte englische Ballate. Die auch in ter lleberfepung nicht gar zu glatt ericheinen fonnte, follte fie tas mas fie ift einigermaßen bielben. Die Gberbjagt, tie ber Aufdouer gezilletert, fü schen eine frairer Rachilbung, bie, mie Bercy eigt, in ben meiften Studen tiefer altern meit nachstebet. — Es thut mit leit, bag ich nicht auch ben füngern Bercy, aus ben Zeiten ber Glischeth, eber ben Auffanb in Norben, bier geben konnte, well bie Romange zu lang mar. Es berricht eine fo sonberbare Trenberzigteit in ber lepten, als rauber Seltenmunt in ter erften.)

Der Berch aus Northumbersand Einen Schwur zu Gott tigt er, Zu jagen auf Chiviats Bergen, Drei Tag' lang rings umber, Zum Trut bem Ritter Douglas, Und wer je mit ihm wär'.

4 Gehort in bie Zeit Seinriche IV. von Englant, tee gweiten Robert Stuart von Scotlant, bee Jahre 1400.

Die fettsten Hirsch in ganz Chiviat Sprach, wollt'er schießen und führen ihm weg: — Mein' Treu! sprach Kitter Douglas, Ich will ihm weisen den Weg.

Der Perch bann aus Banbrow tam, Mit ihm eine mächt'ge Schaar: Bohl fünfzehnhunbert Schützen kühn Aus brei Bezirken bar.

Es begann am Montag Morgen, Auf Chiviats Hilgeln hoch: Das Kind wehllagt's, noch ungeborn! Es warb fehr jammrig noch.

Die Treiber trieben burch ben Balb, Bu regen auf bas Thier; Die Schützen bogen nieber fich Mit breiter Bogen Alier.

Dann bas Wilb ftrich burch ben Walb Dorther und ba und hier; Grauhunde spürten in Busch und Baum, Zu springen an bas Thier.

Es begann auf Chiviats Bergen, Am Montag Morgens früh: Da's Eine Stund' Nachmittag war, Hatten hundert hirsche sie.

Sie bliefen Tob aufm Felb umber, Sie trugen zusammen schier: Bur Nieberlag' ber Percy fam, Sah bas erlegte Thier. Er sprach: "Es war bes Douglas Wort, Mich heut zu sprechen hier; Doch wußt' ich wohl (und schwur zu Gott) Er würd' nicht kommen mir."

Ein'n Squire bann ans Northumberland Zuletzt' er warb gewahr, Der Ritter Douglas 30g beran, Mit ihm ein' große Schaar.

Mit hellepart und Speer und Schwert, Bu schauen weit und breit; Bobl fühnre Leut' von Berg und hand hat nicht die Ebriftenbeit.

Bohl zwanzighundert Speeresteut', Ohn' ein'gen Fled und Jehl; Sie waren geboren längs ber Twib', Im Zirl von Tiwidahl.

"Last ab vom Thier, ber Berch sprach, Nehmt eurer Bogen wahr; Nie hattet ihr, wie jeht, sie noth; Seit euch die Mutter gebar."

Der feste Douglas auf bem Roß, Ritt seinem Heer voran: Seine Ruftung glänzt wie glibend Erz, Rie gab's einen brabern Mann.

"Sagt, fprach er, was für Leut' ihr fepb? Ober weffen Leut' fepb ihr? Wer gab ench Recht zu jagen In meinem Revier allbier?" Derbere Werte, XVI. Lit. u. Aunft. IV. Der erste Mann, ber Antwort gab, Bar Percy hastig schier: "Wir wollen nicht sagen wer wir finb. Ober weffen Leute wir;

Aber jagen wollen wir bier im Forft, Bu Trot ben Deinen und bir.

Die fettsten Hirfch' in ganz Chiviat Daben wir geschoffen und führen sie weg." "Mein' Tren, prach Kirter Douglase,

Ich will euch weisen ben Weg." Dann sprach ber eble Donglas, Zum Lord Berch sprach er:

"Bu töbten biese unschuld'gen Leut', Das mar' ja Sunbe schwer.

Aber Bercy, bu bift ein Lord von Land, Und ich vom Stande bein: Laff' unfre Leut' beiseit bier stehn,

Und wir zwei fechten allein."
"Run straf mich Gott! ber Bercy sprach,
Wer bagu Nein! je sag'!

Mein Seel', bu wadter Douglas, Sollt' nie erleben ben Tag.

In England, Schottland, Franfreich Sat feinen ein Weib geborn;

Dem, helf mir Gott und gutes Glüd! Ich nicht gleich trete vorn."

Ein Squire bann aus Northumberland, Bithrington war fein Nam',

Sprach: "foll man's in Gib England fag'n Ronig heinrich an mit Scham?

3hr zwei sehd reiche Lords und ich Ein armer Squire im Land; Und sell meinen Herrn da secheen sehn, Und stehn voll Scham und Schand? Rein, traun, so lang' ich Baffen trag', Soll fehlen nicht herz und hand."

Den Tag, ben Tag, ben graufen Tag, Es ward noch blutig fehr; Aus ist mein erster Sang hier, Und bald sing' ich euch mehr.

#### 3meiter Theil.

Der Englander Bogen mar gespannt, Ihr Berg mar tapfer genug; Der Schuff, ben erft fie schoffen ab, Bohl vierzehn Schotten er fching.

Bei'n Schotten war Graf Donglas, Ein Felbherr tapfer gnug; Bei Gott! und zeigt's wohl überall, Wo er Weh und Wunden schlug.

Der Douglas, wie ein Felbherr ftolg, Theilt' breifach ab fein Geer; Sie brachen hinein an jeber Seit' Mit mächt'gem Lanzenspeer.

Durch unser englisch Schützenvolk Gab's manche Wunde tief; Manch wadrer Mann zum Tobe sant, Der wohl nicht Freude rief. Englander ließen die Bogen fenn, Und zogen ihr Schwert, bas glitt: Ein graus Gesicht war's anzuschaun, Wie's auf die Helme blitt.

Durch reichen helm und Banger bart Es schneibig bieb und brang; Bobl mander, ber war fed und fuhn, Bu ihren Fugen fant.

Aufs lett ber Douglas und Berch Zusammen trafen bart, Sie hieben frisch mit Meisanbstahl, Daß beiben beiß es warb.

Die zwei fie waren bie Manner recht, Wie Schloffen auf Schloffen es gab; Bis Blut aus ihren helmen iprang, Als regnet's Blut berab.

"Halt ein, bu Percy, Donglas sprach, Ich bring' bich, nimm mein Wort! Zum König James in Schottland, Mit Grafemvilrde bort.

Sollt beine Löfung haben frei, Ich rath' bir, nimm es au; Denn unter allen, bie ich bezwang, Bift bu ber bravfte Mann."

"Nein, nimmer, fagte Lorb Berch, Mein erstes Wort bir's war, Daß nie ich weiche einem Mann Den je ein Weib gebar." Mit bem, ba fam ein Pfeil so fcnell Bon starter Schilhen einem; Er hat getroffen ben Graf Douglas Ins Bruftbein tief binein.

Durch Leber und burch Lungen beib' Der scharfe Bfeil ihm brang,

Daß nimmer er mehr als bieß Bort fprach Cein ganges Leben lang:

"Fecht't ju, fecht't ju, meine madre Leut', Dein Leben, es ift bergangen."

Der Percy lehnt fich auf fein Schwert Und fah wie Douglas blich:

Er nahm ben Tobten bei ber Banb, Sprach: "Mir ift weh um bich!

Dein Leben zu retten, ich auf brei Jahr Bollt' theisen gern mein Land; Denn beffern Mann von Sanb und Berg

hat nicht gang Rorbensanb." Bon allen fah's ein fcottifder Ritter,

Dew Montgomry hieß er;

Er fah ben Douglas finten, Und griff jum ftarten Speer.

Er jagt' hinan auf einem Corfar, Durch hunbert Schilhen bin;

Er ftand nicht fill und faumte nicht, Bis er tam ju Lord Percy.

Er fett' binan auf Lord Berch Einen Stoft, ber mar fo ichwer,

Mit ficherm Speer von ftartem Baum Berch burchbohrte er. Am andern End', daß ein Mensch tonnt' sehn Ein' Elle lang den Speer: Bwei besschre Männer, als sanken bier, Hatt' nirgend ein Land nicht mebr.

Ein Schitze aus Northumberland Sah fallen ben Lorb Percy; Er hatt' einen Bogen in ber Hanb, Der Bogen trügt' ihm nie.

Einen Pfeil, ber war einer Ele lang, Am harten Stahl schliff er; Einen Schuß setzt' er auf Montgomen, Der war war wohl scharf und schwer.

Der Schuß, gesetzt auf Montgomrt, Traf mit so ftartem Stoß: Die Schwanenfeber an bem Pfeil Bom Blut feines Herzens floß.

Da war fein Mann nun, ber wollt' fliebn, Zum Treffen jeber fabrt; Sie hieben einander machtiglich Mit benlenvollem Schwert.

Die Schlacht begann in Chiviat Eine Stund' vor Besperzeit; Und als die Abendbetglode klang, Bar noch bas Ende weit.

Sie nahmen einander bei ber Sand Erft bei bem Mondenlicht: Sie hoben einander auf, und fiehn Kennt' mander, mander nicht. Bon funzehnhundert Schützen kamen Rach England zweiundfunfzig; Bon zwanzighundert Speerleut' kamen Nach Schottland fünfundfunzig.

Die anbern lagen all' erichlagen, Ober tonnten aufftehn nicht; Das Rinb wehllag's noch ungeborn Die Jammertlaggeschicht'.

Da lag erschlagen mit Lord Berch Johann von Aggerston, Der schnelle Roger Hartley, Bilbelm ber fübn' Beron.

Georg, ber wadre Louly, Ein Ritter groß von Ram'; Auch Raff, ber reiche Rugby, Sie lagen all' beisamm'.

Um Withrington mein Herz ist web, Er war so ted und kühn, Als seine Füße zerhauen waren, Er socht noch auf ben Knien.

Da lagen erichlagen mit Graf Douglas Sir hew von Montgomry, Der wadre David Lewbal, Sein Schwestersohn lag bie,

Mit ihm auch Karl von Murrey, Der feinen Fußtritt wich, hew Maxwell, auch ein Lord von Land, Mit Douglas er erblich. Frish Morgens trugen sie sie auf Bahren Bon Birten und Haleln weg; Bohl manche Bittwe weinend kan, Trug ihren Ehmann weg. Timbale mag weinen lautes Weh, Northumberland flag' sehr; Iwei Felbberren, als hier sielen, Sieht biefe Gräng' nicht mehr.

Botichaft tam nach Ebinburg Bu Schottlands König an: "Sein Martgraf Douglas fep erichtagen, Erichlagen auf Chiviats Blan."

Die Banb' er rang, er rang fie fehr, Rief: "weh! ach weh ift mir! Sold' anbern Felbberrn finb' ich nicht Im gangen Schottlanb hier."

Botichaft fam nach Lonbon Zu König Harry an: "Sein Markgraf fer erschlagen, Erschlagen auf Chiviats Plan."

"Sep Gott mit seiner Seele!" sprach König Heinrich ichnell barein; Ich hab' wohl hundert Helbherrn Wie er im Reiche mein; Doch Percy, als ich's Leben hab',

Sollt bu gerächet sepn." Wie unser ebler König ba Zu Gott thät Königs Schwur, So gab er die Schlacht zum Humbledown Perco zu rächen mur. Bo sechsunddreißig schott'iche Mitter, An einem Tag erschlagen, Zu Glendal unter Wassenglanz Im Feld darniederlagen.

Dieß war die Jagb von Chiviat, So ward das Neden Zorn, Die Alten zeigen noch den Ort Der Schlacht bei Otterborn.

19.

## Ronig Efthmer. 1

Gin altes Darchen.

Englisch.

horcht mir ju, ihr lieben Leut', Reigt euer Ohr mir bar; Ich fing' euch von ein'm Bruber-Baar, Als je nur eines war.

Der eine von ihnen hief Abler jung, Der anbre König Efthmer. Gie waren so wadre Männer in Thaten, Als immer nab und ferne.

Und als sie trunken einst Bier und Wein In König Efthmers Salken; Wann wollt Ihr nehmen ein Weib Euch, Bruber, Ein Weib zur Frend' uns allen ?"

Reliqu. Vol. I. p. 39. - Diefes munterliche, aber treffliche, luftige alte Liebermarchen habe ich meber fcmuden noch verfconern mollen.

Dann besprach's König Esthmer, Antwort't ibm hastiglich: "Ich weiß fein Maib in allem Land, Die war' ein Weib für mich."

"König Abland hat eine Tochter, Bruder, Jeber nennt fie fein und schön: Bar' ich bier König an Eurer Statt, Die Dam' war Königin."

Sprach: "Rath' mir, rath' mir, lieber Bruber, Durchs luftige Engestanb Bo follen wir einen Beten finden, Der gwischen und fen gur hand."

Sprach: "Ihr milft reiten felbft, mein Bruber; Ich will Euch companenn. Bobi mancher ift burch Boten betrogen; Ich fürcht', auch Ihr möcht's fenn."

Und asso putten sie sich zu reiten, Geputt war beider Roß; Und als sie kamen zu Ablands Hallen, Bon Golbe glänzt ihr Troß.

Und als sie tamen zu Ablands Hallen, Wohl vor das hohe Thor, Alba sie fanden König Abland selbst, Macht ihnen auf das Thor.

"Run Gott mit End, König Abland gut, Gott mit End, immer und hier!" Sprach: "Billtomm, willtomm, König Eschmer, Recht berasich willtomm mir!" "Ihr habt eine Tochter, fprach Abler jung, Jeber nennt fie fein und fcon. Mein Bruber will fie nehmen zum Weib,

Zu Englands Königin."

"Und gestern war um meine Tochter hier König Bremor aus Spaniens Reich,

Und ba nidt' fie ihr Nein ihm ju; 3ch fürcht', fie thut's auch Euch."

"Der König von Spanien ift ein garft'ger Beib, Und glaubt an Mahomet.

'S war Jammer um fold ein fcones Maib, Daß so ein hund fie hatt !"

"Aber fagt mir (Rönig Efthmer fprach's), 3ch bitt' Euch, fagt mir's gu,

Daß morgen ich Gure Tochter feb', Eb ich wegreiten tou."

"Und war's gleich fieben und noch mehr Jahr, Seit fie war in ber Sall,

So foll fie tommen um Euretwillen, Bur Freud' ben Gaften all."

Mb benn tam bie icone Maib Mit Jungfraun reicher Zahl,

Bobl halb einhundert Ritter ftolg Ginleiten fie gur Ball,

Und noch fo mancher Ebelfnab', 3hn'n aufzuwarten all.

Die Golbftiid' all an ihrem Saupt, Sie bingen bis zu ben Rnien,

Und jeber Ring an ihrem Fing'r Ein heller Demant schien.

Sprach: "Gruf Gud Gett, meine Dame fcon!" Sprach: "Griff Guch Gott allhier!" Errad: "Billtomm, willtomm, Ronig Efthmer,

Recht berglich willfomm mir!

Und liebt 3hr mich benn, ale 36r fagt, Go herglich und fo treu, Warum Ihr immer nur tommen fent, Geb Gott, Guch glüdlich fen!"

Ein beun fprach ber Bater theu'r: "Meine Tochter, nein ich fag'! Bebent ber Konig von Spanien, Bas ber fprach geftertag.

Bollt' fturgen ein mir Schlöff'r und Sall'n! Wollt ranben bas Leben mir? Fürmahr, ich fürcht' bes Beiben Grimm,

Benn ich bieß augeb' bir."

"Gure Schlöffer und Gure Thurme, Bater, Ginb ftart und feft gebaut, Und barum weiß ich nicht mas Euch Fürm garft'gen Beiben grant.

Ronig Eftbmer, gebt mir Guer Bort, Beim himmel und rechter Sanb, Daß 36r mich nehmen wollt jum Beib, Bur Ron'gin in Gu'r Canb."

Ronig Efthmer freudig gab fein Bort, Beim Simmel und rechter Sand, Daß er fie nehmen wollt' jum Beib, Bur Ron'gin in fein Canb.

Nahm Urlaub von ber iconen Braut, Bu gehn ichnell in fein Reich. Bu fuchen Bergog', Ritter und Grafen, Sie beimzuführen gleich.

Sie hatten geritten eine Deile taum, Eine Meile weit binan,

Mis ein that tommen ber fpan'iche Ronig Dit manchem Rampfersmann.

Mis ein that tommen ber fpan'iche König Mit manchem grimmen Baron, Roch beut ju frebn König Ablands Tochter, Und morgen zu giebn babon.

Strads fanbt' fie König Efthmern nach, So fchnell ale bitter ihr graut, Sollt' eilig tommen und tampfen um fie,

Sollt' eilig tommen und fampfen um si Ober immer aufgeben bie Braut.

Ein' Beil' der Ebelknabe fam, Ein' ander Beil er lief, Bis er König Efthmern eingeholt, Und schnell und hastig rief:

"Zeitung, Zeitung, König Efthmer!" Und was für Zeitung bann? "O Zeitung muß ich Guch sagen, Die Guch wohl schwer seyn tann."

Ihr hattet geritten eine Meile taum, Eine Meile weit binan,

Mis ein icon tam ber fpan'iche König Mit manchem Rämpfersmann. Als ein schon tam ber span'sche König Mit manchem grimmen Baron, Noch heut zu frehn König Ablands Tochter, Und morgen zu ziehn bavon.

Die Dame icon Guch freundlich gruft, So febr und bitter ihr graut, Spricht: 3hr milft tommen und fechten um fie, Ob'r immer aufgeben bie Braut."

Sprach: "Rath mir, rath mir, lieber Bruber, Dein Wort und ich geb's ein, Beft Beges sollen mir gehn und fechten? Gerettet muß fie fenn."

"Run horcht mir zu, sprach Abser jung, Mein Wort und geht es ein, So will ich gleich Euch zeigen ben Weg, Da sie kann gerettet sepn.

Meine Mutter war aus Westenland, Gelehrt in Schreiberei, Und als ich noch zur Schule ging, Bracht sie mir auch was bei.

Da machst ein Kraut im Felbe hier, Und wer es kennet, traun, Der, ist er weiß wie Milch und Blut, Wird baburch schwarz und braun;

Und ist er bunkel, schwarz und braun, Macht's schwell ihn weiß und roth, "Und ist kein Schwert in Engelland, Das könnt' ihm bringen Noth, Und Ihr follt fenn ein Sarfner, Bruber, Wie Ein'r aus Norben pflegt. Und ich will fenn Eu'r Singer, Bruber, Der Euch die Harse trägt.

Und Ihr follt fenn ber befte Sarfner, Der je bie Sarfe folug, Und ich will fehn ber befte Singer, Der je bie Harfe trug.

Und soll uns aufftehn auf der Stirn, Und all's durch Schreiberei, Daß wir im ganzen Christenthum. Bohl sind die Kübnsten zwei."

llnb so sie putten sich zu reit'n, Seputt war beiber Ros, Und als sie kamen zu Ablands Hall'n, Bon Golbe glänzt ihr Tros.

Und als fie tamen zu Ablands Dall'n Bohl vor das feste Thor, Da fanden sie einen Pförtner ftolg Der aufthun sollt' das Thor.

Sprach: "Griff dick Gott, du Pförtner ftolg!" Sprach: "Griff dick Gott allhier!" "Run willtomm," sprach der Pförtner stolg, "Bon wannen sepb denn ihr?"

"Bir find zwei Harfner," sprach Abler jung, Aus Nordland tommen wir; Sind angetommen, mit anzuschaun Die reiche Hochzeit hier." Sprach: "Und Eu'r Farb' ift weiß und roth, Und Eur' ift sowarz und braum; Binig Schimer und fein Bruber ift bier, Will ich ansagen, traun!"

Ab fie zogen ein'n Ring von Gold, Ihn legend an Pförtners Arm; "Bir woll'n nicht bir, bu Pförtner ftolz, Du uns nicht fagen harm!"

Ernst er ansah König Efthmer, Dann ernst auf seinen Ring, Dann öffnet er ihnen bas Gitterthor, Sonst that er's um tein Ding.

König Csthmer schwung sich ab vom Ros An Königs Halle hart. Der Schaum ber stand vor Pserds Gebis, War wie König Bremors Bart.

Sprach: "Stall bein Roff, bu harfner ftolg, Geb, ftall es in ben Stall! Ein'm folden Barfner es nicht giemt

"Ich hab ein'n Jungen, ber harfner fprach, Der ift fo led und fubn,

3ch wollt', ich fanb' einmal ben Mann, Der einft ibn guchtigt' - ibn!"

Bu ftall'n in Könige Sall."

"Du sprichst wohl stolz," sprach ber Heiben Kön'g, "Du Harsner hier zu mir: Da ist ein Maun in bieser Hall, Der eins gibt ihm und bir." "Ich faß ihn kommen, ber Harfner fprach, "Ich möcht ihn gern boch sehn, Und wenn er's biesem gegeben hat,

Soll's liber mich ergebn."

Ab benn tam ber Kämpferemann, Und schaut' ibm ins Gesicht.

Um alles Golb auf aller Belt Dorft er sich nahn ihm nicht.

"Und wie nun, Kämpfer?" ber König sprach, "Und was fommt bir jest bei!"

Er fprach: "Da fteht's auf feiner Stirn, Und alles burch Schreiberei!

Um alles Golb auf aller Belt

Ronig Efthmer bann bie Barfe 30g, Und frielt barauf fo fuft.

Aufftarrt bie Braut an Ronigs Ceit', Dem Beiben macht's Berbrieß.

"Salt ein bein' Barf, bu Barfner ftolz, Balt ein, ich fag' es bir,

Denn fpielft bu fort als bu beginnft, Deine Braut entspielft bu mir."

Er rif, er rif aufe neu bie Sarf', Er fpielt fo fcon und frei;

Die Braut, die ward so wohlgemuth, Lacht ein' und zwei und brei.

"Gib mir bein' Sarf, ber Rönig fprach, Dein' Sarf und Saiten all, Und so viel Goldfildt follt bu' hab'n, Als ihrer Saiten Zahl."

herbere Berfe, XVI. Bit. u. Runft. 1V.

"Und was wollt Ihr thun mit der Harf, Wenn ich sie Euch lassen thät'?" "Weiner Braut so spielen wohlgemuth, Wenn wir nun gehn zu Bett."

"So laß mir benn beine schöne Braut So prächtig über all', Und so viel Golbftud sollt bu hab'n, Als Ring hier in ber Hall."

"Und was wolltst du mit der schönen Braut, Wenn ich dir sie sassen thät? Ziemt sich dech mehr für mich als dich, Die Schöne führen zu Bett."

Er spielt' auss neu, strich laut und flar, . Und Abler sang barein:

"D Braut, bein treuer Liebhaber es ift, Rein Barfner, ber Konig bein!

D Braut, bein treuer Liebhaber es ift; Blid auf, blid auf und fieh, Bu retten bich bom garft'gen Beib, Sind wir zwei tommen allbie."

Die Braut blicht' auf, die Braut ward roth, Blicht' auf und ward so reth, Indeh zog Abler sein scharfes Schwert, Der Sultan, er lag tebt.

Auf standen benn bie Rampfer all, Schrien all' in großer Roth: "Berrather hast ben König erichlagen — Und schnell sollt auch seyn tobt." Ronig Efthmer marf binweg bie Barf, Ergriff fein Schwert fo fcnell, Und Efthmer er und Abler jung, Sie fochten ale gegen bie Boll'.

Und ibre Schwerter trafen fo Durch Bulf' ber Schreiberei, Daß balb erichlagen bie Rampfer lagen, Dber waren nicht mehr babei. Ronig Efthmer nahm bie icone Braut,

Führt fie jum Beibe fich Dabeim ine luft'ge Engelland. Und lebt ba fröbliglich.

20.

## Beinrich und Rathrine. 1

Englifc.

Bor Reiten war in Engellanb Lord Beinrich weltgebriefen: Rein Ritter ber mehr Belbentbum Und Freudigfeit bewiefen. Rach Ruhm binan ging ftete fein Ginn, Bon Liebe nicht verführet; Das iconfte Fraulein batte nie Gein mannlich Beff gerühret.

Bobin in aller Schonen Rreis Rathrine trat, trat Wonne, Blübt' auf als wie bie Rofe fuft. Bing auf ale wie bie Conne.

Aus Ramsay's Tea-table Miscell, Vol. II. p. 23. Es ift auch icon beutsch in ben Ballaben tes Urfinue.

Ob immer war ihr Stand gering, Gewann boch fie nur Herzen; Kein Jungling sabe sie und sant Nicht schon in Liebesschmerzen.

Doch balb versor ihr Ange Schein Und Ratefeit. Ihre Wangen Erblaften. Ihrem Angesschit War aller Reiz entgangen. Sie siechte lang, und nie vertraut Sie jemand ihren Kummer; In Thrämen sies ihr Lag babin,

Die Racht in turzem Schlummer.

Sinnal im Traume rief sie laut:
"Ach Heinrich, sieh mich seiben!
Dhart Geschief! sieh armes Kind
Wuss liebeschmachtend scheiden.
Doch ach — ein armes Mädhen muß,
Muß Wahrheit schon versteden.
Viel lieber todt zehnausenbmal,
Als meine Lieb' entbeden!"

Das hört die treue Wächterin;
Sie eilt zum jungen Helben:
"Ach, herr, nun fann ich dir die Woth
Der tranten Freundin meiden.
Ein Traum, ein Traum hat's offenbart,
Was sie so tief betrilbet.
Ach! Katharina liegt und flirbt,
Sitte nun — weif sie — bich siedet."

Das traf bes eblen heinrichs Derz;
Schnell schug es auf in Flammen!
"Ach armes unglichfeligs Kinb! —
Doch wer kann mich verbammen?
Wust' ich, ju zu Bescheibene,
Asas dir den neb bereite?
Wohlan ich komm'!" Und wie ber Wind
Koa er an ihre Seite.

"Erwach", erwach" Holbselige!
Erwache, meine Schöne!
Ach hatte mir's geahnet je —
Richt eine, eine Thräne
Hit's bu verweinet — heinrich ruft!
Mistrame nicht, erwarme!
Blis auf, wach' auf, vom Tobe. Komm
Zurild in meine Arme!"

Da fam die Holdentschlafte noch Einmal zurück ins Leben.
Ho matt ihr Haupt und lächelt fanft
Und wirft mit Freudebeben
Um ihren Langseliebten sich
Entzückungsvoll! umfaste
Den Jüngling. "Liebs du? liebs mich? mich?" —
Sanf nieder und erbisste.

Die fcone Mofemunde. 1

Einft herricht' ein König, in ber Babl Beinrich ber gweit' er bieg, 2

Der liebte, nebft ber Rönigin, Ein Kräulein bolb und fuß.

Ihregleichen mar auf Erben nicht An Liebreig und Gestalt;

Rein suffer Kind war auf ber Welt In eines Mauns Gewalt.

Ihr Lodenhaar, für feines Gold Hätt's jedermann erfaunt; Ihr Auge ftrablte Simmelsglanz.

Wie Berl' aus Morgensand.

Das Blut in ihren Wangen zart Trieb folch ein Roth und Weiß, Als ob ba Rof' und Lilie

Stritt um ben Bettepreis.

Ja Rose, schöne Rosemund Hieß recht bas Engelstind, Der aber Königin Lenor 3 War tobesseind gesinnt.

1 Aus ten Religu. of anc. English Poeiry. Vol. II. p. 141. Auch in ber neuen Bibl. ber ich. Biffenich. Ib. 2. St. 1. Eine iconen von Correggio gemalte Buffertige, ben Tobesbicher in ber Sand: eine andachtige Geftalt mittlerer Zeiten.

2 Einer ber großten englischen Ronige († 1189), beffen Liebe zu Rofemunbe von Gliffort biftoriich berühmt ift. D.

<sup>8</sup> Cleonora, Erbiochter von Gupenne, bem frangöfischen Könige Lutewig VII., ihrem erften Gemahl, ungetreu für einen Türken; bem König Seinrich vieler Ainber Mutter, und, selbst und burch bie Kinder, bie Plage seines Lebens. M.

Darum ber König, ihr jum Schuty (Der Feindin ju entgebn), Bu Woodfiod baut' ein' folde Burg, Als nimmer war gefehn.

Bar fünftlich war bie Burg erbaut Bon festem Solg und Stein; Rach hunbertffinfzig Thuren erft Kam man gur Burg binein.

Und alle Gange fchlangen fich So burch und burch ins Haus, Daß sonder eines Leitgarns Bund Niemand tam ein und aus. 1

Und ob bes Königs Lieb' und Gunft Bu seiner holben Brant Barb nur bem treuften Rittersmann Die Bacht ber Burg vertraut.

Doch ach! bas Giliet, bas oft ergrimmt, Wo es zuvor gelacht, Beneibet balb bes Königs Luft Und Röschens Liebespracht.

Des Königs undantbarer Sohn, Den er felbst hoch erhöbt, 2 Emporte sich in Frankreich stolz Rach Baters Majeftät.

bifterifd mabr: fiebe nach Brempton, Boltmanne Gefch. v. Großbritann. Eb. I. 333. Di.

<sup>2</sup> Bring Beinrich. Gt ftarb, vor bem Bater, 1183. DR.

Doch eh noch unfer König holb Sein Engelland verließ, Da nahm er noch dieß Lebewohl Bon seiner Buhle füß:

"D Rosemunbe, Rose mein, Du meiner Augen Luft, Die schönfte Blum' in aller Welt An beines Königs Bruft.

"Die Blunte, bie mein Herz erquickt Mit suffem Wonnestrahl, O meine Königsrose, leb', Leb wohl zu tausenbmal!

"Denn, meine schönste Rose, nun Werb' ich bich lang nicht sehn, Muß übers Weer, muß Aufruhrsstolz In Frankreich bänbigen;

"Doch meine Rose — ja gewiß!

" Sollt balb mich wiebersehn!
Und mir im Herzen — o, ba sollt Du immer mit mir gehn!"

Als Rosemund', das holde Kind, Kaum Königs Wort gehört, Da brach mit Macht der Kummer aus, Der tief ihr Herz verzehrt.

Im himmel ihrer Augen schwamm Thrun' über Thrun' hinan,, Bis, wie ein Silber, Perlenthan Bon ihren Bangen rann. Der Lippen zart Korallenroth Ermattet' und erblich; Kilr Kummer ftarrt ihr schönes Biut, Und all ihr Geist entwich.

Sie fant, in Ohnmacht fant fie bin Bu ihres Königs Unie, Der oft benn feinen Königsarm Boll Liebe ichlang um fie.

Wohl zwanzig, zwanzigmale tilft Er sie mit nassem Blid, Bis enblich noch ihr sanster Geist Ins Leben tam zurück:

"Was ift bir Rofe, Rofe mein, Bas bir so Kummer macht?" — Ach, seufzt sie, ach, mein König zeucht Ja sern in Tobesschlacht!

Und ba mein herr in frembes Land, Bor wilber Feinde heer, hinzeucht, und Leib und Leben wagt, Was foll benn ich hier mehr?

Dein Baffentnabe faff' mich fenn, Gib Tartiche mir und Schwert, Daß meine Bruft bem Streiche fteh Der bich zu töbten fahrt.

Wie ober lass' im Königszelt Mich betten bir zur Nacht, Und kühlen dich mit Bäbern frisch, Wenn du tommst aus der Schlacht. So bin ich boch bei bir, und will Richt Arbeit scheun, noch Noth! Ab'r ohne bich — ach, leb' ich nicht, Da ift mein Leben Tob!"

"Befänft'ge bich, mein Liebchen, fieb, Du bleibest beim in Ruh, Im lieblich schönen Engelland; Kein Feldziehn konnut bir zu!

"Richt blut'ger Krieg, ber Friede sanft If für bein sanft Geschlecht; Auf schöner Burg ein Freudenseft, Richt Lager und Gesecht!

"Mein Röschen foll hier sicher sehn In Luft und Saitenspiel, Inbeß ich unter scharfem Speer Den Feind aufsuchen will.

"Mein Röschen glänzt in Bert' und Gold, Indes mich Stahl umhfillt! Mein Liebchen tauzt bier Freudentanz, Wenn bort mich Schlacht umbrilltt."

"Und Ebler, ben ich ausersannt Bu meiner Liebe Bacht, Hab', wenn ich weit entfernet bin, Dab auf mein Röschen Acht!"

Und nun erseufzte tief ber helb, Als brach' ihm gang sein herz, Und Rosemund', ach! sprach nicht mehr, Kein Wort nicht mehr filt Schmerz. Und freilich tonnt' ibr Scheiben fenn Filr beiber Berg fo fcmer, Denn feit ber Zeit fab Rofemund Rie, ibren König mehr.

Raum baß ber Helb fern über Meer In Frankreich Krieg begann, Kam Königin Lenore schon Erbost zu Woodftod an.

Schafft schnell ben Ritter zu sich ber, Ach unglückel'ge Stund'! Er tam von seiner Burg berab, Und batt' bas Kabenbund.

Und als er hart verwundet war, Gewann fie das Gebund, Und fam, wo wie ein Engel schön Saß Fräulein Rosemund.

Und, ba fie nun mit ftarrem Blief Sah felbst ber Schönen Glanz, Ob aller Reize Trefflichfeit Stand sie verfleinert ganz.

"Wirf ab, schrie sie, wirf ab bas Kleib So föstlich und voll Pracht, Und trint hier biesen Tobestrant, Den ich für bich gebracht."

Auf ihre Knies fiel alsbald Die schöne Rosemund, Fleht tiefgebeugt ihr alles ab, Was sie ihr Leibs begunt. "Erbarm' bich, rief bas holbe Kind, Doch meiner Jugend zart! Mit solchem strengen Tobesgift Straf', ach! mich nicht so bart.

"Ich will aus bieser Silnbenwelt Wo in ein Kloster sliehn, Will, wenn bu's soberst, sern verbannt Die weite Welt burchziehn.

"Und für die Schuld die ich verbrach, Ob nur aus Zwang verbrach, Straf', ach! mich wie du willt, nur laß Die Tobesstrafe nach."

Und mit ben Worten rang sie oft Und viel die Lissenhand, Und längs das schöne Angesicht Kam Thränenstrom gerannt.

Doch nichts, ach nichts! befanftigte Die Buth ber Mörberin; Sie fließ, noch tniend fließ fie ihr Den Becher Gift bahin.

Bu trinken aus das Todesgift Nahm sie es in die Hand, Erhob ihr tiefgebeugtes Knie Noch zitternd auf, und stand;

Und schlig bie Augen himmelwärts, Und fleht' um Gnade — ach! Da trant sie aus das strenge Gift, Das balb das Herz ihr brach. Und als ber Tob nun voller Buth Durch ihre Glieber wallt, Da pries noch ihre Mörbrin selbst Die schöne Todsgestalt.

Und als ihr letter Hauch entfloh, Begrub man ihr Gebein In Gobstow nah nach Oxford zu, Bie's noch ju fehn foll febn. 1

#### 22.

### Elifabethe Trauer im Gefängnif.

#### Englifd.

Bon Chenfione, einem ber fanfteften und naturlichften Dichter ber Englander in ihren lebten fo funftlichen Zeiten. Aus Dobsleb's Collect. T. IV. p. 333.

Wollt ihr hören wie Elife 2
Alagend im Gefängnis sang,
Als der Schwester flosse Kröße
Sie zu bittern Thänen zwang?
Spielend scherzten muntre Mädchen Kings um ihres Kerters Bacht;
Ach wie konnt' sie jeth beneiben,
Was der Große sonst vorlacht,

<sup>1</sup> Wan wird nicht ungern hören daß ber Königin Glüd ungefabr mit biefer That gembiget; im Gelängnis, im manuschaftigem Ungilad, fibre Kniver und bes Lantes, vereichte sie bie börigen Jabre unt fiarb, verbapt, in trautigen Zeiten; eine gestlreiche Frau, bie ihre Leibenschaften nie zu admen gewongt. M.

<sup>2</sup> Die nachmalige Ronigin Glifa beth im Wefangnis ju Bootfied 1554.

"In der Ruhe Thal geboren, Wer verließe je das Thal? Drängte sich nach Kron' und Purpur, In des Hoses goldnen Saal? Hern von Bosheit wie von Schähen, Stiller Lieb' und Hreundschaft hold — Ach was kann wie Lieb' ergölen, Sie, die mehr ergöligt als Gold.

"Arme Schäfer, ihr beneidet Oft, so oft der Großen Glild, Beil sie Gobb stat Wolfe steibet, Gold, des Herzens böser Strick; Liebe, wie die goldne Sonne, Wärmt und stracktet euch so gern, Mat euch an der Brust ein Blümchen Ueber Orbensband und Stern.

"Sieh, wie bort bas Mäbden fingend Ihre hereibt zur Auf: Schliffeldlümden neuentfpringend Griffen sie und horden zu. Welche Königin ber Erbe Biste je und jang so froh? Ach, beladen mit Juwelen, Schlägt und singt kein Perze so.

"Bar" ich auch mit euch geboren, Auch ein Mädchen in bem Thal, Ohne Keffeln, ohne Kerter Olipft' ich in ber Freiheit Saal. Mimmte über Fels und Silgel, Sänge Liebe, Luft und Scherz: Meine Kron' ein Wiesenblümchen, Und mein Reich bes Schäfers Herz."

23.

#### Morgengefang.

Mus Chafefpear's Cymbeline.

Horch, horch, die Lerch' am Himmelsthor fingt; Die liebe Sonn' wacht auf!
Bon allen Blumentelchen trintt
Sie schon ihr Opfer auf.
Das Hochzeitnösschen freundlich wintt,
Und thut sein' Acuslein auf;
Was hold und lieb ist, lieblich blintt,
Auf, schönes Kind, wach auf,
Wach auf, toach auf,

24.

# Wend', o wende biefen Blick. 1

Mus Chafefpear.

Wend', o wende biesen Bsid, Dem Aurora Sämmert nur! Und die Lippe zeuch zurück, Boll so sichem, falschem Schwur; Meine Treu' nur, hier, ach! hier Kestgelüßt, gib wieder mir!

1 Chafeipear hat bieg treffliche Lieb in feinem Meas for measure Act. IV. Sc. I, gebraucht, mer fann's aber überfeben?

Sill', o bill' ben Bufen zart, Wo auf Hilgeln Schnee und talt Knöfpchen bilben, ach! ber Art Wie April sie nieberwallt. In bes talten Sifes Schoof Liegt mein Gerz; ach, gib es tos!

25.

### Waldgefang. 1

(Mus Chafefpear's As you like it. Act. 2. Sc. 5.)

Unter bieß Grünlaub-Dach Wenn's liebt zu folgen nach, Bull fitimmen sein Aeblein ein Ins Chor ber Bögelein. Komm hieher, tomm hieher, tomm hieher! 'S soll wohl ihm sepn, Ohn' Ach und Pein, Rur nicht ohn' Winter und Wetter.

Achtet er Aluhm nur Stroh, Bill lieg'n im Sounenschein so, Sich suchen Speis und Trant, Und wie er's sindt, han Dant, Komm hieher, komm hieher, komm hieher! 'S soll wosh ihm sent, Ohne Web und Bein, Rur nicht ohn' Winter und Witter. Es snat wie ein Boael unter arünem Zweig.

#### 26. Waldlied.

(Aus Shafespear's: As you like it. Act. 2. Sc. 10: — Außer bem Bufammenbange bes romantischen Walthftude muffen biefe Lieber freilich vertieren,)

Stiltent', filirnt', du Winterwind! Bist doch, wie's Mentsen sind. Kein Undantsarer mir! Dein Zahn beißt grimmig brein; Doch warum sollt's nicht sen; Hose' ich doch nicht senit wie Geb durch, du Lusthauch, geb! Sticht minumer doch so web,

Als Dohn für Gutthat flicht. Du haucht zwar Wasser in Eis, Doch ist mir's Barabeis Kür: "Kreund, ich kenn' ihn nicht!"

27

## Grablied eines Landmanns. !

Aus Shafefpear's Combeline.

1.

Liege nun, bich ficht nicht an Winterfroft und Sommergluth; All bein Tagwerf ist gethan, Bist baheim, und hast es gut.

Goldne Fraun und herrn ins Grab Miffen fie all' jufamm'n binab?

1 Bie ber leste bumpfe Burf ber Grufterbe auf ben eingefentten Garg. Berbere Berte. XVI. Lit, u. Runft. IV. 18

Liege mun, bir thut nichts mehr

Beifel, Frohn und hart Bericht. Rleib'r- und Rahrungeforge fcmer, Mil bir eine, und briidt bich nicht. 2111e.

Scepter, Argt und Beif' ins Grab Miff'n bir nach fie all' binab. 1.

Lieg, und fürchte nun nicht mehr Blit und Donnerfeile bart. 2.

Freund' und Feind' und Lafterer, Leib und Freud' bift bu vericharrt. 2111e.

Stuter jung und icon, ine Grab Muff'n au bir fie all' binab!

Rein Befdwörer barme bich! 2.

Rein Bezaubrer farm' um bich. 1.

Bofe Beifter flieben bich. 2.

Schäbliches nicht nabe fich!

Babe fanfte Rub' im Grab!

Und bein Grab viel Ruhm hab'!

### 28. Süßer Tob. 1

Ift's wahr daß Liebe sich an Tönen labet,
Spielt auf! gib ihrer mir genugl zu gnug!
Auß überätätgt meine Liebe schwinde
Und sterbend! O, er überschlich mein Ohr,
So wie das siße Lüschschlich mein Ohr,
So wie das siße Lüschschlich mein Ohr,
So wie das siße Lüschschlich mein Ohr,
Som Beilchen haucht und sieht und gibt Gerücke —
Genug — nicht mehr! Dieß lingt nicht mehr so süh— Nur, lieber Freund, das Stücksen! — jenen alten
Utwatersang! wir hörtend's gestern Nacht —
Und mich dinkt, all mein Herz hoh sich embor,
O, mehr als bei den lust'zen Arien,
Dem Wortgelesse mirret führenden,
Taumelnden Zeiten — somm — Ein Berschen mur!

Komm, lieber Junge, was wir gestern Nacht — Mert! es, Cesario, 's ist alt und plan, Die Stinn- und Knittemübchen an der Lust, Die Stubenmädeen, wenn ihr Garn sie weben, So singen sie's; 's ist honigüss, es dahlt So mit der Unschulbliebe, wie man vormals Noch liebte — Bitt' dich, sing!

(Der Anabe fingt) Süßer Tob, füßer Tob, tomm, Komm, sent' mich nieber ins' fühle Grab! Brich, o Serz, brich, o Serz, fromm, Sirch fromm ber süßen Tyrannin ab!

<sup>1</sup> Mus Twelfth-night A. UI. Sc. 5.; wie ein Ceufger, unüberfetbar.

Mein Gruftgewand schneeweiß und rein, Legt es fertig! Kein Bräutigam hilllte je sich brein So fröhlich.

Blumen nicht, keine Blum' sliß Sollt ihr auf schwarzen Sarg mir streun! Thränen nicht, kein Thränkein fließ', Wo sanft wird ruhn mein Todenbein! Uch tausend, tausend Seutzer schwer — Kein — ihr Weinen, Legt hin mich, wo kein Liebender Kommt weinen.

29.

#### Liebchen ber Desbemona.

(Aus Shatespear's Othello, Act 4. 5.)
(Dihello ift fortgegangen. Aemilie und Desbemona bleiben )

Memilie.

Und nun, gnab'ge Frau? Er fab boch jett milber aus als erft. Desbemona.

Er fagt', er will gleich wieber bier fenn, und Befahl mir ftrade zu Bett zu gehn und bieß mir, Dich fortzuschiden.

> Aemilie. Fortzuschicken mich? Desbemona.

Co fagt' er. Alfo, gute Aemilie, Gib mir mein Nachtzeug und leb wohl! Wir milfen ibn jest nicht erzirnen. Memilie. Db

3ch wollt', ihr hattet ihn niemals gefehn. Desbemona.

So wollt' ich nicht. Und mir gefallt er so, Daß selch sein harter Sinn, sein Ernst, sein Schmählen — (3ch bint' dich, steet' mich sos!) — mir fliß und lieb ist. Aemilie.

Die Tucher, bie ihr mir befahlet, liegen Schon auf bem Bette.

Desbemona. Alles Gins!

Du guter Bater, wie man thöricht ift! Sterb' ich vor bir, Aemilie, ich bitt' bich, Gib eins von biefen Tildern mir in Sarg -

Memilie.

Ah fommt, ihr fcwätet -

Des bemona. Deifigen, Barbara Dieß sie, die war verlieft. Unt bir Liebhaber Barb na verlieft. Unt bir Liebhaber Barb narrisch unb verließ sie. Die hatt' da Ein Liebhen: Weibe, Weibe! — 'n altes Ding, Weise gang genacht sir ihrn gustand. Sie Sang es und ftarb damit. Das Lieb will mir Den ganzen Abend nicht aus meinem Sinn, Ich bab' zu thun baß ich nicht auch ben Kopf So hangen safi auf Eine Seit' und sing' es,, Bie die arme Barbara. Bitt' bic, mach fort,

Memilie.

Soll ich bas Rachtzeug holen?

Desbemona, Rein, nur bier

Sted' mich noch los. Der Lubovico

3ft boch ein art'ger Dann.

Memilie.

. Gin bilbicher Dann.

Desbemona. Und fpricht febr gut. —

Memilie.

3ch weiß eine Dame in Benebig bie nach bem gesobten Lanbe barfuß gewandert ware um einen Druck von seiner Unterlippe.

Destemona fingt.

Arm Mabden faß fingenb, am Balbbaum faß fie, Singt alle, mein Kranzel ift Beibe. 1

Die Sand lag am Bufen ihr, 's Saupt am Rnie, Singt Beibe, grune Beibe!

Der Strom talt baneben ibr, murmelt ibr Ach, Singt Beibe, grune Beibe!

Und Thranenfluth floß ihr, bie Felsen wohl brach, — Bitt' bich, mach' fort, er ift ben Augenblid ba.

Singt alle, von Weiben mein Kränzlein muß sehn, —
Komm niemand und tabl' ibn. Er gefällt mir nun so. —
Nein das solat' noch nicht. Horch, was klobit?

Memilie.

'S ift ber Wind.

Desbemona.

Ich naput' ihn mir treulos. Bas antwort't er mir: Gefallen mir Mabchen, bie Bilbden mohl bir --

4 Rach ber alten Bollefitte in Englant ift Beite bas Trauerlaub, in-jonterbeit für ungludliche Liebente,

So, nun taunft bu geben. Gute Nacht. Mir juden meine Augen,

Memilie.

O nicht boch! -

Sute Racht, gute Racht! Mir fieb ber himmel bei, Daß ich nicht fchlimm burch fchlimm, burch Schlimmes beffer fen!

Ja es verbienet's, es verdient's mein' Seel'!
Last mich's nicht neunen euch, ihr feuschem Sterne,
Berdient's! — Doch will ich nicht ihr Blut vergießen,
Richt ritzen biese Haut so weiß wie Schnee,
So sanft wie'n Alabasserbild im Grabmal.
(Er lezt das Schweer nieder.)
Pur sterden muß sie, sonn bernstz sie mehr!
Thu aus das Licht! und dann — dann? aus das Licht!
Raun ich dein erstes Licht wohl wiedergeben,
Kall's es mich reute. Aber dir! — Einmal
Dein Licht dir ausgeschan, du klünsslichte
Gestalt der Meisterin Ratur, so weiß ich
Nicht, wo Prometheus Fener ist, das dir
Dein Licht dunische wieder —

Desbemona ichläft. Othello mit Licht und Schwert.

(Er fest tas Licht nieter.) Dab' ich fie abgepflickt bie Rofe, ich Kann ibr nie Buchs bes Lebens wiebergeben. Sie muß verwelten. Jun so will ich bich Roch toften auf bem Zweige.

(Er füßt fie.) Süßer Hauch!

Faft überrebt' 1 er bie Gerechtigfeit 1 Othello buntt fich immer Richter, nicht Morber. Ihr Schwert zu brechen. Noch einmal, einmal!
Sep, wenn bu tob bift, fo, und ich will bich iöbten
Und nacher sieben. Einmol noch — das letzte! —
So sills war nie so traurig! Ich muß weinen!
Rur sind's grausame Thränen. Diefer Schnerz
If himmelszern; er schläget, wo er liebt! —
Sie erwacht — — —

30.

# Opheliens verwirrter Gefang um ihren erichlagenen Bater. 1

Mus Chatefpear's Samlet, Mct. 4. Cr. 7)

Ronigin.

Ich will nicht mit ihr fprechen -

Ebelmann. Aber fie

Ift bringend, in ber That von Sinnen, fie Berbienet wahrlich Mitleib.

> Rönigin. Was will fie?

Ebelmann.

Sie spricht von ihrem Bater viel. Sie sast, Sie bör', 's geb' Aniffe in ber Welt, und achgt, Schlägt an die Bruft sich, flöst ben Strohhalm sort, Spricht Dinge zweisich, nur mit halbem Sinn; Die Worte sagen nichte, und bennoch bringt

<sup>1</sup> Co einzelne Cone außer tem Jusammenhange verlieren ungemein; aber boch ift's beffer fie so ju geben als (wie Bereb und Reuere) in Ge-fange ihrer Urt ju fliden, mo ber Lapre bas Tuch reißt,

Das ungeftalte Richts bie Borenben Bum Denten: fie fang'n es ibr auf, nub paffen's Muf ibren eignen Ginn. Gie winft, fie follttett. Gie macht Bebarben bag man glauben muß, Sie bente mas babei, boch weiß man nichts Bewift und meift ungliidlich -

Spratio. Es mare gut

Man fprache mit ibr, benn fie tomte boch In Uebelbentenben gefährlichen Berbacht erregen.

Ronigin.

Lafit fie ein. Co gebt's Der Gunbe. Meiner franten Geele icheint Run jeber Tanb ein Bote großen Unglude. Go voll tunftlofen Argwehne ift Unthat; Gie fürchtet ftete und forbert felbft Berrath.

(Ophelia tritt ein, mabnfinnig.)

Opbelia. Bo ift bie icone Dajeftat bon Dannmart? Ronigin.

Wie geht's, Ophelia?

Ophelia.

Woran foll ich bein Liebchen beun. Dein Liebden tennen nun? An feinem Bilgerbut und Ctab, Und feinen Canbelichubn. Rönigin.

Ich fufies Dabden, mas foll biefes Lieb? Ophelia.

Sagt ihr, mas's foll? 3ch bitt' ench, bort:

Er ist tobt und hin, ist tobt und hin Gegangen ins Grab hinein. Zu seinem Haupt ein Rofen liegt, Zu Filsen ihm ein Stein. (Der König tritt berein.) Könlain.

Aber Ophelia -

Ophelia.

3ch bitt' euch, bort: Sein Leichenhemb wie weißer Schnee -Ronigin gum Ronige.

Ach, feht fie an.

Ophelia fingt fort: Bestreut mit füßen Blumen — Es ging jum Grab bin naß, bethaut Mit treuer Liebe Thranen. — Könia.

Wie lange war fie fo?

Ophelia.

Ich hoffe es wird alles gut geben; wir milffen gebuldig fenn: boch fann ich nicht anders, ich muß weinen wenn ich bente: fie wollen ihn in die falte Erde legen. Mein Bruder soll davon wissen; mb so schönen Dant sitr guten Rath. Kommt! mein Wagen! — Gute Nacht, ihr Damen, gute Nacht, silise Damen; gute Nacht, gute Nacht!

(Gie gehet ab.)

(3hr Bruter Laertes und ter Ronig fint gufammen. Es wird ein Geraufch. Ophelia tommt, phantaftifch gefchmudt mit Strob und Blumen, Laertes ter fie fieht;)

D hite, trodne auf niein hirn. Ihr Thränen Sieb'nfach gefalgen, brennt mein Auge ftumpf!

Beim himmel, Mabchen, beine Raferei Soll schwer bezahlet werden, baß die Schale Auffliege. Wobenknistechen, lüßes Mabchen, Debelia, liebe Schwelter! himmel ift's, 3ft's möglich? der Verstand ein's jungen Madchen Kann mit ein's alten Mannes Leben hinseyn! Ratur, du, bift fein in der Liebel fein, Du schieft von beinem Selbs in losser Ewas Dem Dinge, das du liebes, nach —

Ophelia fingt:
Sie trug'n ibn auf ber Babre bloß,
Und manche Zähr' aufe Brach ihm floß —
Fahr' wohl, mein Tänbchen —
Parrtes.

Bur Rache überreben; tonut'ft bu's mehr?
Dubelia.

36r mußt fingen:

Rieber! nieber! Senten ibn nieber!

Bie berrlich ber Schluft paffet!

Rieber! Rieber!

Er ift aus bem falfchen Berwalter! ber feines Berrn Tochter ftahl. 1

Das Richts ift mehr als viel gefagt!

Ophelia.

Da ift ein Strausichen Rosmarin; es ift zum Anbenten. Bitt' bich, Liebchen, bent' an mich! und ba ift ein Bergismeinnicht, auch zum Anbenten —

<sup>1</sup> Bermutblich eine Ballate bie fich mit ber in englischen Liebern bes Inhalts oft vortommenten Beile down-a entet, und bas ihr Unfinn bier trefflich auf ben Konig paffet.

Laertee.

Ein Dentmal im Bahnfinn! — Andenten, Erinnerung, wie sie fich gehören.

Ophelia.

Da ist Feuchet für euch und Aglen. Da ist Rante für euch, und hier auch etwas für mich. Wir wollen's Andachtstraut nennen, sitr ben Sonutag, auch ihr mist eure Rante hilbsch mit Unterscheibt tragen. Hier noch ein Maastliebden; ich woll 'euch auch gern einige Beiden geben, aber sie wollten alle, ba mein Bater starb. Sie sagen, er hab' ein gut End' genonmen:

Denn mein lieber Guger ift all' meine Luft.

Anbenten, Gram und Jammer, bie Bolle felbft Macht fie zu Lieb' und Anmuth -

Ophelia.

Laertee.

Und wird er benn nicht wieder kommen?
Und wird er beim nicht wieder kommen?
Rein! nein! er ist tok!
Er siegt auf seiner Leichenstätt.
Geb? auch ins Todesbett,
Er wird nicht kommen! Er kann nicht kommen!
Schneemeiß, Silber war sein Bart,
Flächsenzart sein Scheitel war.
Er sit bin! Er sit bin!
Wersen wir's Seufzen bin,
Hab' er bie jel'ze Kus.

Und alle Chriftenfeelen. Gott mit euch — (Beht ab und fommt nur wieber im Carge.)

31.

#### Das Mabden am Ufer. 1

Englifd.

Die See war wild im Heulen, Der Sturm, er flöhnt mit Mich Da saß das Mädchen weinend, Um harten Fels saß sie, Weit liber Meeres Brüllen Warf Seußer sie und Blid, Richt tonnt's ihr Seußer fillen, Der matt ihr tam aurild.

"Ein Jahr nun hin und briiber!
Ein Jahr voll bitterm Web!
D warum gingst du, Lieber,
Und trautest dich der See?
Por' auf, bör' auf ju toben,
D Sturm, und gönn' ihm Anh!
Pier in der Brust das Toben,
Ad! willbet mehr als du.

"Der Kanfmann schäbegierig, Bergweiselnd slucht er bir; Bas ist Berlieren Schäbe, Ju' bem was ich verlier'? Und wölrsst du sich auf Klisten Bon Gold und Demant (chwer; Ein' Veichre tann er sinden, Ein' Treure nimmermehr."

<sup>1 21</sup>us Ramsay's Tea - table Miscell. Vol. II, p. 25. Auch bei Urfinus.

So seufgend, weinend lag sie, Erharrent ihn zu jehn. In jeden Sturm sloß Seufgen, In jede Wog' eine Thrän'; Als schnell auf weißen Wellen Ein blasser Leichnam schwamm, Ledt sant auf ihn bas Mädben, Er war — ihr Bräutigam.

32.

#### Weg ber Liebe. 1

Englisch.

Erfter Theil.

lleber bie Berge, Ueber die Wellen, Unter ben Gräbern, Unter ben Onwellen, Ueber Fluthen und Seen, In der Afgründe Steg, Ueber Felsen, über Höhen Kindt Liebe den Weg!

In Rigen, in Falten, Bo ber Feurwurm nicht liegt, In Göhlen, in Spalten, Wo die Fliege nicht triecht,

<sup>1</sup> Der erfte Theil ift aus Berey's Reliqu. befannt; ber zweite fieht meitlauftiger in D'Urley's Collections of Songs and Ballads. Vol. V. p. 34. fier find nur bie besten Stroppen.

Wo Milden nicht fliegen Und schlüpfen hinweg, Kommt Liebe, sie wird siegen Und finden den Weg!

Sprecht, Amer sey nimmer An fürchten, das Einde! Lacht über ihn immer, Ale Filichtling, als blind, Und schließt ihn burch Riegel Bom Taglicht hinveg; Durch Schlöffer und Siegel Findt Liebe ben Weg.

Wenn Phönir und Abser Sich unter euch beugt, Wenn Drache, wenn Tiger Gefällig sich neigt, Die Lörvin läßt friegen Den Raub sich sich wird siegen Rommt Liebe, sie wird siegen Und finden ben Weg.

3meiter Theil.

Den gorbijchen: Anoten, Den Liebe sich band, Kann brechen, tann tsen Ihn sterbische Dand? Was milht ihr, was sinnet Ihr siftigen Zwed? Durch was ihr beginnet, Kinbt Liebe ben Weg, Und wär' er verriegelt, Und wär' er verfannt, Sein Name versiegelt, Und nimmter genannt; Mitseidige Winde, Ihr fcfilipitet zu mir, Und brächtet mir Zeitung Und brächtet ihr mir.

Wärst fern ilber Bergen, Wärst weit ilberm Meer: Ich wandert' durch Berge, Ich schwimme durchs Meer; Wärst, Liebchen, ein' Schwalbe, Und schlichtest am Bach, Ich Liebchen, wär' Schwalbe, Und schlichte dir nach,

33.

Alfangor und Baiba. 1

Gine manrifche Befchichte.

Englisch.

Säufelnd wehn die Abendwinde, Säufelnd fället fühler Thau, Und schon kommt der Mohr Alkanzor Lichtschen dort auf dunkler Au.

t Aus ben Reliqu. of anc, Poetry, Vol I. p. 342. Diefe fcone Romange ift Nachahmung bes fpanifchen Originals: Baib und Batba.

In bem Balaft wohnet Zaiba, Die, fo treu, er fich erfor, Sie, bie fconfte junge Mohriu, Er, ein ebler junger Mohr.

Sehnlich harrt er nun ber Stunde, Die fie, ihn ju febn, verfprach, Bantet bin und ber; nun fieht er, horchet, ichfeichet, laufchet nach.

Furcht und hoffen fast ihn wechselnb, Seufzet tief. — D tritt berfilr, Guter Jüngling, sieh, am Fenfter, Dort erscheint bein Mabden bir.

Lieblich auf geht Monbes - Schimmer, Dem verirrten Schäfersmann, Wenn wie Silberglang es auffleigt, Berg' und Thale gillbend an.

Lieblich lacht bie Pracht ber Sonne Den verzagten Seemann an, Wenn fie graufen Sturm zertreibenb Glättet auf ber Wogen Babn.

Aber tausenhmal so lieblich Stiehlt bem Liebelauscher hier Halbgesehn bas schöne Mäbchen Durch bie Dämmrung sich herfür.

Auf ben Zehn steht er beklommen, Hüstert Seutzer sanft ibr zu: "Allah mit bir, liebstes Mädchen! Gibft du Tob mir ober Anh? Gerbers Werte. XVI. Lit, u. Kunft. IV. "Ift fie mahr, die Schreckgeschichte, Die mein Knabe jeht erfährt, Daß man einem alten kargen Reichen bich gur Braut gewährt?

"Daß ihn jeht bein grimmer Bater Bringt von Antiquera schon, 3ft, o untren' falfche Zaiba, 3ft bas meiner Liebe Lohn?

"Ift es mahr, so sprich mir's immer, Täusche länger nicht mein Ach, Schweige mir nicht, was ja jeber Weiß und andern lisvelt nach!"

Tief erfeufst bas schuld'ge Mabchen, Thranen ftrönnen fauft ihr ab: "Leiber wahr, zu wahr, mein Lieber! hier ift unfrer Liebe Grab!

"Unser Freundschaft ist verrathen, Unser Bund ist schon bekannt; Alle meine Freunde witthen, All das Haus ist Sturm und Brand.

"Drohen, Schelten, Fluch ift um mich, Baters Strenge bricht mein Herz. Ich muß fort, o ebler Jüngling, Allah weiß mit welchem Schmerz!

"Alte Feinbes Bunben tremten Lange bein unb unfer Haus; Wie benn, bag bein' eble Tugenb Allen Haß mir löschte aus. "Bohl, ach! weißt bu, wie ich gartlich, Frei von jener Stolz und Groll, Liebte bich, ob ich vom Bater Gleich bich nimmer hoffte wohl.

"Bohl, ach! weißt du, wie so grausam Meine Mutter mir versuhr, Bas ich ausstand dich zu sehen Abend und Frühmorgens nur.

"Länger kann ich nun nicht streiten; Alle zwingen sie mir ab Diese schwache Hand, und morgen Muß ich in mein Ebegrab.

"Aber benke nicht, daß beine Treue Zaida das verlebt. Uch! schon sagt mein brechend Herz mir, Daß es nicht mehr lange bebt.

"Lebe wohl benn, füßer Jungling, Bu febr feb' ich nur um bich! Diefe Scharp', ein Abichiebszeichen, Wenn bu's trägeft, bent' an mich!

"Balb, Gesiebter, wird ein werther Mächen lohnen beine Treu'; Sag' ihr benn, baß beine Zaiba Um bich frilh gestorben sep!"

So betäubt, verworren gof fie Aus vor ihm ber Liebe Schmerg. Tief erfeufzt er, rief: "D Zaiba, Brich, o brich nicht fo mein herz "Rannst bu's benten, bich verlieren Soll ich, und so sewn in Ruh? Lieber tobt zu tausenbmalen, Und ber Alte tobt bazu!

"Und fannst bu bid benn so schinupsich Ihnen laffen? Fleuch zu mir! Dieses Berg soll für bich bluten, Dieser Arm soll bienen bir!"

"MI umfonst, umsonst, Alfanzor, Mauern, Wachen find ba vor, Kaum erstahl ich biesen Blick noch, Wo mein Mäbchen steht am Thor.

"Horch, ich hör' ben Bater stürmen,
" Horch, die Mutter tobt auf mich; Ich muß fort! Leb wohl auf ewig! Gitt'ger Allah leite bich!"

> 34. Das Thal der Liebe. 1 Englisch.

D selig, selig That,
That ber Liebe mir einmal!
D beilger, heilger Baum,
Unfere ersten Schwüre Raum.
We erröthenb
Und erbidbenb
Siß ier Berg zerstoß,
Und in Wort und Blieden, welche Liebe goß!

1 Mus D'Urfey's Collect, of Ballads and Songs. Vol. III. p. 49.

Corinna's filher Schwur,
Bar, ach war, ein Zephhr nur!
Sie kennt nicht mehr ben Baum,
Unfrer erften Kiese Raum!
Schmeicheleien,
Tänbeleien
Sodten sie von mir,
Zogen, ach! bas leichte Mäbchen weg von hier.

Ihr Blümchen in bem Thal, Trauert, trauert allzumal! Du Rachtigall im Baum, Klage meines Lebens Traum — Girrt, ihr treuen Turtelläubsben, Seufzet in mein Ach, Daß die Halische hier so süß bas Herz mir brach.

35.

# Lied im Gefängniß.

Englifd.

(Reliq. Vol. II. p. 321.)

Wenn Liebe, froh und frei geschwingt, hier in mein Gitter schlüpft, Und mir mein süges Madhen bringt, Und sie frisch um mich blipft: Und mich ihr Seibenhaar umschlingt, Ir Bick verfesselt mich, Kein Bogel, ber in Lüsten singt, Ih dann so frei als ich. Wenn ringsum volle Becher gehn Mit Sang und lautem Scherz, 3 Und unfre Bofen frisch uns stehn, Und frisch ist unfer Berg: Und tauchen Unmuth, Gram und Weh Himmter brilberisch; Rein Fisch in weiter tiefer See, 3ft bann so frei als ich.

Soll hier im Käfig, amfelgleich, Ich lanter schlager mur: Wie holb und sanft und gnadenreich Sep meines Königs Spur! Wie gut er ift, wie groß soll sepu! Sing' also königlich; — Kein Sturmvind in den Wissenein It dann so. frei als ich!

Stein, Wall und Mauer terfert nicht; Kein Gitter terfert ein. Ein Geift, unschulbig, rusig, spricht: Das soll sepn mein Palass. Bühlt sich das Serz nur frijch und gleich, Und frei und fröhlich sich Die Engel dort im Himmelreich Sind damn so frei als ich. 36. Der Glückliche.

Englisch.

(Relig. Vol. 1. p. 120. — Frei überfest.) Gar hochgeberen ift ber Mann: Der seinem Willen teben kann, Deß ebler Muth sein Abel ift, Sein Ruhm bie Wahrheit sonber Lift.

Dem Leibenschaft niemals gebot, Richt fürchtet Leben ober Tob, Beiß feiner Zeit wohl beffern Brauch Als für's Gerücht, ber Narren Hauch.

Bon Sof und Frohnen frant und frei, Bon Seuchlern fern und Büberei, Bas foll ber Schmeichter bei ihm thun? Auch fürm Tyrannen fann er ruhn.

Er neibet nicht und hat nicht Neit, Kennt nicht ber Thoren Ueppigfeit; Kennt nicht gestiltigten Stolzes Schmach, Was ber für Bunben folgen nach.

Der nicht ben Staat, nur fich regiert, Und harmlos so ben Scepter führt, Mehr gibt als nimmt, und bittet Gott Um Dantbarkeit und täglich Brob.

Der Mann ift frei und hochgebern, Sat Giad und Sobeit nie versorn, Bor Göben sicher, wie vorm Fau, Und hatt' er nichts, so hat er's Au.

37.

## Der Rnabe mit bem Mantel.

Gin Rittermarchen.

Englisch. (Relig. Vol. III. p. 1)

Am britten Maien In Carlit' fam

Ein art'ger Anabe Bei Sofe an.

Ein'n Gurtel und Mantel Der Anabe hatt' an, Mit Ringen und Spangen Reich angetban,

Eine Schärpe von Seiben Am Leib er trug, War artig, bescheiben, Und schien gar klug.

"Gott griff' bich, König Arthur, Bei beinem Mahl, Wie auch bie gute Königin, Und euch ihr Gufte all!

"Ich sag' ench, ihr Herren, Send auf der Hut: Wer jett sein'r Ehr' nicht sicher ift, Dem geht's stirwahr nicht gut!" Er zog aus der Tajche,

(Bas hatt' er brein?) Er pflitt beraus ein Mäntelchen Aus zwo Rugichalen klein. "hier hab's, König Arthur, hier hab's von mir! Gib's beiner schönen Königur; Und wohl bekomm' es ihr!

"Es steht teiner Frauen, Die Tren nicht hielt —" ha! wie jed'r Ritter in Königs hall Strads auf die seine schieft.

Die Kön'gin Genever Trat stattlich auf; Der Mantel warb ihr umgethan — O weh, was folgte brauf!

Raum hatt' fie ben Mantel Als fich's narrich begab, Sie ftant, als mit ber Scheer geschnitten, Ringsum geschnitten ab.

Der Mantel verfärbt sich, Der Mantel wirb grun, Birb kothig, wirb schmutig; Gar übel es schien.

Jeht war er schwärzlich, Jeht war er gran. "Mein' Treu', sprach König Arthur, Mit bir steht's nicht genan."

Ab warf sie ben Mantel So nieblich und fein, Und flob, als wie mit Blut begoff'n, In ihre Kamm'r hinein; Flucht Weber und Walfer, Der bas ihr gemacht, Flucht Rach' auf ben Jungen, Der'n Mantel gebracht.

"Lieber im Walbe möcht' ich sein Unter bem grünen Baum, Als hier so beschinupfet In Königs-Naum!"

Sie ruft ihrer Dame Zu kommen näh'r: "Madam, mit Euch steht's auch nicht recht! Ich bitt' Euch, haltet her."

An fam bie Dame Mit furzem Tritt, Griff brauf nach bem Mantel Bie ging's ihr bamit?

Kaum hatt' fie ben Mantet, Als es geschah, Sie stanb gang muttersabennackt Bor allen Gasten ba.

Jeber Herr Mitter, Der babei faß, Wollt' fast sich zerlachen Bei solchem Spaß.

Mb warf fie ben Mantel So nieblich und fein, Und fich, als wie mit Blut begoff'n, Bu ibrer Kammer binein.

#### 299

Sin alter Ritter hinft nun beran, Und weil fein Glaube nicht bieber war, Schleicht er zum fteinen Mann;

Bot zwanzig Mark ibm Blank und baar, Bollt' frei ibn halten Die Chriftmeß gar: Rur baß fein Beib im Mäntelden Je nur beftinde flar.

Ranm hatt' fie ben Mautel Sich angethan, Dier 'in Lappe, ba ein Plunber Ding narriich bran. Die Ritter zischen allesammt: "Run, ber wirt's ibel gahn!"

Ab warf fie ben Mantel So nieblich und fein, Und fich, als wie mit Bint begoff'u, In ibre Kamm'r binein.

Erabbod rief fein Weibchen, Ruft's fauft berein, Sprach: "Frau, gewinn bieß Mäntelchen; Dieß Mäntelchen ift bein!"

Eprach: "Frau, gewinn bas Mantelden; Dieß Mantelden ift bein, Benn bu bid nie vergaßeft, Seitbem bu wareft mein." An hat fie ben Mantel, Und weh, ach weh! Er rollt fich zusammen Zum großen Zeh.

Sprach: "Garftiger Mantel, Beschäme unich nicht! Ich will's ergählen, Woran's gebricht:

3ch füßt' Lorb Crabbod 3m grilnen Hain, 3ch füßt' einmal Lorb Crabbod, Eh' wir noch waren Ein."

Raum hatt' fie gebeichtet, Die Ginb' befannt, Da ftanb ber Mantel Lobesau Ihr nett an und galant.

Er glänzt an Farbe Wie Golb so schön. Jeber Ritter an König Arthurs Sof Mit Augen that er's sehn.

Ein schrie Frau Genever: "Herr König, nein! Sat bie ben Mantel? Das fann nicht sepn!

Sieh boch bie Dame; Die brennt sich rein, Und ließ wohl fünfzehn Männer ' In ihre Kannmer binein. Ließ Pfaffen und Schreiber Bu fich herein; Und feht boch, nimmt ben Mautet, Und breunt fich weiß und rein!"

Der Knab' mit bem Mantel Sprach: "König, fieh! Dein Weib schänbiret; Züchtige fie!

Sie ist ein' Hure, Bei meiner Treu! Herr König, in eurer eignen Hall Sebb ihr ein Hahnenreib!"

Der kleine Anabe, Bur Thur ausfah, Und fieh! ein großes wilbes Schwein Bar grad im Walbe ba.

Er 30g ein Messer Bon Hotz beraus; Und wer war someller aus imm od. Bor Königs haus? Bräck! stugs ben wilden Schweinstopf In König Arthurs Saus.

Legt stattlich ben Schweinstopf Bohl auf ben Tifch: "Bohlan, wer nun tein Hahnreih ist, Derfelb' transchire frisch!"

Das Wort ben herren Ging libel ein. Sie putten und wetten Ihr Mefferlein; Theils ließen's fallen, Und batten fein'.

Ging ans Transchiren, Ging rings herum; Die Meffer, bie bogen Sich schänblich um: Die Spige, bie Schneibe Bar lahm und frumm.

Lord Crabbod batt' ein Defferchen

Bon Gifen und bon Ctabl : Er ging "an wilben Schweinstobf, Berlegt ihn all und all, Und prafentirt' bie Schnittchen Den herrn in Ronige Gaal. -Der Anab' batt' von Golbe Ein icones Born; Er fprach: "Da ift fein Sahnreib, Der trintt aus biefem Born, Er muß fich beidbutten Bon hinten, ober born." Die Berren probirten, Doch gar nicht fein -Dem tommt's auf bie Coulter, Dem fommt's aufe Bein, Und wer babei fein Maul noch braucht, Bliegt's ins Geficht binein -

Und furz und gut, wer Hahnreih war, Bar's jett bei Tagesichein. Das horn gewann Crabbod, Den Schweinstept babet; Sein Weib gewann bas Mäntelchen Filt ihre Chetren, Geb Gott, ibr herrn und Danen, Daß euch fo gut auch fen !

38.

# Die brei Fragen.

Englifch.

Es mar ein Ritter, ber reist' burche Canb. Er fucht' ein Beib fich aus gur Banb. Er tam wohl vor ein'r Wittme Thiir, Drei fcone Tochter trat'n berfiir. Der Ritter, er fab, er fab fie lang; Bu mablen mar ihm bas Berg fo bang. Wer antwort't mir bie Fragen brei, Bu miffen, welch' bie Deine fen? "Leg vor, leg vor une bie Fragen brei, Bu miffen, welch' bie Deine fen?" "D, mas ift langer als ber Weg baber? Dber mas ift tiefer ale bas tiefe Meer? Ober mas ift lauter ale bas laute Born? Dber mas ift icharfer als ber icharfe Dorn? Dber mas ift griiner als grilnes Gras? Dber mas ift ichlimmer als ein Beibsbild mas?"

1 Aus einer Englischen Sammlung Lieter und Bastaten, mit benu Eitel: Wit and mirth or pills to purge Melancholy. Voll. II. London 1712-

Die erfle, bie zweite fie fannen nach, Die britte, bie jüngste, bie schönfte fprach: "D Lieb' ift langer als ber Weg baber,

Und Soll' ift tiefer als bas tiefe Meer.

Und Donner ift lauter als bas laute Horn, Und hunger ift schärfer als ber scharje Dorn.

Und Gift ift gruner als bas grune Gras, Und ber Tenfel ift arger-als ein Weibsbild was?"

Raum hatt' fie bie Fragen beautwort't fo, Der Ritter, er eilt und mahlt fie froh.

Die erfte, bie zweite, fie fannen nach, Inbef ihn'n jett ein Freier gebrach.

Drum liebe Mabchen fent auf ber Out, Fragt ench ein Freier, antwortet gut.

39.

# Biber bas Liebefdmachten.

Englisch.

(D'Urfey's Collection of Songs.)

Wie glidlich, wie felig, wer jelbst sich befitzt, Und borgt nicht von andern was liebt ihm und nitzt, Und keist nicht dem Zauber der Liebe sein Obr., Und wied nicht durch Aechzen und Lechzen ein Thor.

Er hangt nicht an jedem verlangenden Blid, Und zieht fich dem Hangen und Bangen zurück; Ein Herzchen, das immer nur wandert unther, Wird endlich gefangen, dann fliegt es nicht mehr. Ber mit ben Gesahren mur scherzet und spielt, Der senget am Ende, wenn Ketten er sibst, Und sindert dem Schickal, und windet die Jand Sich wund an der Kette, die Thorheit ihm band. Sich wund an der Kette, die Thorheit ihm kand. Ein luft zer Chamasteen, lebt er von Luft, Ein Schecken, sieg er wo's Pseigken ihm enst; Ein Schwetterling, sieg er und Lichtein under Und sief in die Flammen; num fliegt er nicht mehr. Ihr ein Schwetterling, sieg er und Lichtein under Und sie in die Alammen; num fliegt er nicht mehr. Ihr ein der Annor sen mächtig und groß! Wohl ist er's, denn kam ein Gesangner ihm 168? Sich Freiheit erhalten ist Thoren um schwer, Sie wieder erhalten ist Thoren um schwer,

40.

# Die Gilberquelle.

Englisch.

(Mus Thom. Carew. p. 34.)

Daft, liebes Madchen, frifc und jung, Du jenen Mann gefehn In beißem Durft nach Labetrunf Ber lithen Durfte gehn? Boll Cebniacht bog er ibt fein Knie, Und Göttin, Göttin nannt' er fie. Und als sie seinen Durft geftillt

Mit ihrem süßen Trant, » Und neubelebt und trafterfüllt Er ihr zu Fiffen sant, Da schlief er ein, und ohne Dant

Erng ihn hinmeg ein lofer Gang. Gerbere Berte. XVI. Lit. u. Runft. IV.

D Mabden, wie die Quelle rein, Unichtlig frisch und schön, Ach laß es nicht dein Schisch sen, ach nie dir's also gefin, Daß, wenn du andere erfreuft, Du felft die Thränenauelle seuft.

41.

#### Lieb an bie Gefunbheit.

Englifch.

Ans Tetelien's Collect. T. V. p. 21. Tas Lieb ift insentrebeit tes Selbenmaßes und Tones wegen bier gegeben; tenn sont gefiebet ter Sammler taß bie Gutung ber ngilifchen Boeffe, wo an tas Bort eines Regifiers, 3. G. Nacht, Unglud. Einfamteit, Gefunnbeit, Melancholei, u. tgl. große Eben, Symnen und Gefang fabrieirt und bie gewöhlichfen Doei communes drufter ausgeschiditet neren, nicht nach feinem Gefchmad fer. Die Arbeit ift meter Poeffe noch lurifche Beife, weter Allegorie noch Albandlung. Und boch beifelt ein großer Theil ber gepriesenn Deblefofen Gemmung aus Gutden ter Art.

Der besten Gaben Onelle bu, Aus ber uns Segen, Oust und Ruh Insiben Strömen rinnt. Womit erzürut' ich bid? Taß bu die steine hütze stiehst, Wo alles bich so gern genießt Und ahfmet bantbartich. Seit du von mir entstohn, In Leben und Beranilgen bin,

Und feine Pflanze will mir blühn Und ich vermelle icon -

Befundbeit, Simmelefinb!

In bester Jugend Grün. Du solltest noch mir Freundin sepn, Mit Lebensfrüchten mich erfreun — Und meine Billthen fliehn.

Du liebst bas freie Land, 3ch suche bich burch Thal und Sohn Dich zu erathmen, bich zu febn, Wohin? wohin? gewandt.

3ch tauch' ins kalte Meer Und trinke Quellen, wo bein Bilb In jeder Well' und Woge quillt, Und bürfte lechzender.

Ach, als ich bich genofi, Wie war mir jeber Morgen neu, Wie athmet' ich so frisch und frei, In beiner Gilte Schofi.

Wo bift bu, fel'ge Zeit? Bas fant ich benn auf aller Welt, Das mich um bich entschabet halt, D Lebens Froblichkeit!

D fämft bu wieber mir, Und schlige wieber frijch mein Berg, Ich lachte Gillds und Ruhmes Scherg Und biente, biente bir.

Auf frühem Thaualtar Bracht' ich, mit emfig reiner Sand, Dir täglich meines Berzens Pfand, Gebet und Liebe bar. Und Fleiß und Mäßigfeit Sollt' hie und ba am Altar stehn, Und Unichust mir zur Seite gehn, Die frohe Lebenszeit.

42.

# Glückfeligfeit ber Che. 1

Englisch.

Auf, Liebe! laß tein Migbehagen Uns nehmen unfre himmelsruh; Was soll uns Thorenforge plagen Und Gottes Eren schließen zu?

Daß etwa Fürsten nicht vertfären Dit Abeltiteln unser Blut? So glänzen wir in bessern Ehren, Sind wahrlich ebel — benn sind gut!

Wer unfern Namen nur wird nennen, Dem foll er flingen füß und hold: Und mancher Große foll befennen, Der Ruhm fen etwas mehr als Gold.

Und wenn und Glüdes Eigenwille-Auch feine ichweren Schätze leibt; So finden wir in Armuth Fulle, In Mäßigung Zufriedenheit.

1 Das befannte Original ficht in Percy Reliq., Dodsley's Collect., Cooper's Briefen über ten Geschmad u. f.

So oft bas Jahr wirb wieberfehren, Wirt es uns Segen gung verfeihn; Bilr wenig Bulufche viel gewähren, Bilr wenig Mühe hoch erfreun.

So lieben wir mit frohem Schritte Uns haub in hand burchs Leben wett. Die süffe Ruh trönt unfre hütte, Und süfe Kinder unser Bett.

Wie wird es bich, wie mich vergnilgen, Wenn um mein Knie sich jedes schlingt, Und bich mir in ben zarten Zügen, Im Lallen bich mir wiederbringt.

So schleichet uns, wie ferne Lieber, Des Lebens Abend sanft herbei: Du liebst in beinen Mabchen wieber, Ich blub' in meinen Buben neu.

43.

# Das Unvergleichbare.

Englifch.

(Reliqu. Vol. III. p. 126.)

Du tleines Sternenfeer ber Nacht, Das unferm forichenben Geficht Mehr Zahl als Schimmer fichten macht, Ihr Schuschen, benen Raum gebricht, Was sepb ihr an ber Sonne Licht? 3hr frühen Beilchen auf ber Flur, Die ihr in jchöner Purpurtracht Als Erfigeborne der Natur So floiz, so spröde um euch lacht, Bas seyd ihr wenn die Ros' erwacht?

3hr fleinen Bögel in bem Sain, Die mit so reichem, regem Schall, Die Singer ber Natur zu sen, 3hr Seelchen wirbeln. Allzumal Bas sevb ibr zu ber Rachtigall?

So tritt mein Maden in den Kreis Der Schönen, eine Königin, Die Schönste gibt ihr gern den Preis An Lieblichkeit und frohem Sinn; Die Liebe schuf sie Königin.

## 44. Gewalt ber Tonfunft.

Englifch.

Mus Percy's Reliqu. Vol. I. p. 181.)

Wenn tauber Schuerz die Seele nagt, Und öber Nebel sie umfängt, Und bangend sie nach Trosie fragt, Und sie in sich zurüld sich drängt; Must mit Einem himmelsischal, hebt sie empor vom Nebelthal.

Wenn unfer Berg in Frende ichwinfint. Und fich in Frende bald verliert; Mufit bas Berg voll Tanmel nimut, Und fauft in fich gurud es führt, Berfchmelgt es fanft in Lieb' und Bein Und läft's vor Gott im himmel fenn. 3m himmel labt ber Tone Trant Den Durft ber Bilger biefer Beit; 3m himmel franget Lobgefang Mit Krangen ber Unfterblichkeit; Die Sterne bort im Inbelgang Frobloden Ginen Lobgefang. D himmelsgab'! D Labetrauf! Dem matten Baller biefer Beit Befchent, bas aus ber Bobe fant, Bu linbern unfer Erbenleib, Geb, wenn mein Chifflein fich berirrt, Mir, mas ber Stern bem Schiffer wirb.

# 45. Lied eines mahnfinnigen Madchens.

Englisch.
(Essays on Songwriting. II. ed. Lond. 1774. p. 76.)
Frishmergens, als ich gestern
Im Helte ging eutlang,
Da hört' ich wie im Thurme
Ein Mächen liebstich jang.
Die Ketten rassenbarb an der Hand,
Und sang so fröhligtlich:
Wein Liebsten lieb' ich denn ich weiß

Mein Liebden liebet mich.

D harter, harter Bater,
Der rif ibn ab von mir!
Graufam, graufamer Schiffer,
Der fort ibn nahm von hier!
Seitbem bin ich so stille nun,
So sittl aus Lieb' nun bich,
Und lieb' mein Liebchen, benn ich weiß
Mein Liebchen liebet mich.

D wär' ich eine Schwasse, Wie ichstlieft' ich zu ihm heim! Ober wär' ich eine Rachtgass, Ich säng' in Schlaf ihn ein. Könnt' ich ihn an, nur an ihn sehn, Vergnigt und sreh wär' ich! Ich sied mein Liebchen, denn ich weiß Wein Liebchen liebet mich.

Kann ich den Tag vergessen, Als ich am User samd! Und sah ihn mm zum sehtemmas, Den nie ich wieder sand. Er tehet auf mich sein Auge nech, Ach, wie sprach das in mich! — Wein Liebchen sieb' ich, dem ich weiß Wein Liebchen siebet mich.

Ich flecht' bir biefes Kränzchen, Mein Lieb', und flecht' es fein, Bon Lilien und von Rofen, Und binde Thomjan brein. Einst geb' ich's benn, mein Liebster, bir, Wenn ich sel, wieber bich. Mein Liebchen lieb' ich, benn ich weiß Mein Liebchen liebet mich.

46.

# Die Biefe.

Englisch.

(Hus Wit and mirth London, 1712.)

3ch ging einst einen Frühlingstag, 280 alles schön und luftig lag, Kant an ein einlam Sommerhaus, Ein liebes Mähchen trat heraus, Und wein! und ging und sang betriibt: "Mch, wer hat je wie ich geliebt!"

Sie ging die Wiefe ftill unther, Und rang die hand und feufzte schwer'; Dann pflitchte sie ein Blüuchen ab, Wie's hie und da die Wiefe gab, Maasliebchen, klein Vergismeinnicht, Und seufztet: "ach, er liebt mich nicht!"

Sie band die Blunten in ein Bund, Weint' noch einntal aus Herzensgrund! "Bergismeinnicht! hier bind' ich bich, Für wen? — Maastlechen, jchanst auf mich, Weinst um mich! — Ja, ich bin betrifft, Er hat mich nicht wie ich ihn gliebt." Num hatt' fie Bujen voll und Schoß, Unt, ach! num ward ihr Schmerz zu groß! Sie goß die liebe Bilth' hinab; "Ciegt, fprach fie, seyd mein janftes Grab!" Und sant bahin — ein filles Ach! Boll Lieb' und Leib ihr Berz gerbrach.

47.

# Das traurende Madchen.

Englisch. (Nach einem Cericht aus Doreller's Sammlung )

Im fäufelnben Winbe, am murmelnben Bach Saf Lifa auf Blumen und weinet' und fprach:

Sug ein auf Stinnen ind verner ind jerach. "Was blüht ihr, ihr Blunien? was fäuselft bu, Weft? Was nurmelft bu, Strom, ber mich nurmelub verläßt?

"Mein Lieber, er blühte am Herzen mir hier, War frisch wie die Welle, war lieblicher mir Als Zephyr; o Zephyr, wo flohest du hin? D Blume der Liebe, du mußtest verblühn!"

Bom Bufen, vom Herzen rif ab sie ben Strauß, Und seufget und weinet die Seele sich aus. Was weinst in die Welle? Was senigest in Wind? D Mädchen, Wind, Welle und Leben zerrinnt.

Der Strom tommt nicht wieber, ber Bestwind verweht, Die Rume verwestet, die Jugend vergeht, Gis, Machen, bie Bume bem Strome, bem Best; Es ift ja nicht Liebe, wenn Liebe verfast.

#### 48.

#### Roschen und Rolin.

Englifd.

Dabt ihr gesehn eine Lifie, Die finkt in Regenzeit? Ach, so schwand Roschen bin, fie schwand

Bor Liebesherzeleit.

Als breimal in ber bnufeln Racht Die Tebtenglode flang, Dreimal bie Ent' ans Fenfter fcug,

Unb: "Mit! Komm mit!" ihr fang.

Das liebe Mabchen wufte wohl, Bu wohl, baf ihr bas gilt; Die Schwestern jagen rings unther, Und granf'ten eingebullt.

"Ich bör' ein' Stimm', ihr hört fie nicht. Die spricht: Komm mit nur fort! Ich sein Hand, ihr seht fie nicht, Die winft mir, winft mir bort!

"Co wist es benn, ein treulos Herz. Ein Brant'gam töbtet mich, Kann ich bafür baß feine Braut Bat breimal mehr als ich?

"O Kolin! gib ihr nicht bein Ja! Dieß Ja ift längst schon mein. Und bu, o Braut, nimm nicht ben Kuß! Der Kuß, er ift nicht bein.

s Bon Tidel; aus ben Relig. T. III. p. 236; bech mit viel überfluffiger Biererei. Gonft nach Lutas und Sannchen. "Ihr schickt euch an zum Sochzeitfest, Geht morgen zum Altar;

Du armes Matchen, falicher Mann, Auch Roschen ift alltar!

"Ihr Brüber, mergen tragt ihr mich, Tragt mich an feiner Geit';

Er giebt, geschmudt als Brautigam, Dich schmudt ein Leichenfleib."

'Gie fprach's und ftarb. Man trug ben Sarg, Trug ihn an feiner Ceit':

Er gog, geschmildt als Brautigam, Gie ichmildt' ein Leichenfleib.

Ach Bräutigam, wie war bir ba? Wie war bir ba, o Braut? Der Brautreibn flog um Röschens Sarg,

Das ganze Dorf weint' fant. Berwirrung, Angft ben Brant'gam faßt, Berzweiffung fasset ibn,

Schon buntelt Tob auf feiner Stirn, Er acht und flutet bin.

Und ach! bie Braut, nun Braut nicht mehr, Wo ift bein Bochzeitroth?

Sieh feine erfte Liebe ba, Gieh beinen Braut'gam tobt.

Die Nachbarn Schäfer legien ihn In feines Roschens Gruft;

Da liegt er nun, Ein Stand mit ihr, Bis Gottes Stimme ruft.

Und oft geht noch ans heil'ge Grab Ein treuverlobtes Paar, Und binden Liebestnoten fich, Und bringen Kränge bar.

Du aber, Falicher, sen gewarnt, Und nah' dich nicht berzu, Gebent' an Kolin, fleuch und flör' Ibn nicht aus feiner Rub.

49.

## Die Tobtenfloche, 1

Engliich.

So, Liebste, lebe wohl! Auf ewig lebe wohl! Auf immer ich bich laffen,

Run immer weinen foll! Die Tobienglode mit Tranerichall

Auft: sie ist tebt! sie ist nun tobt! So will ich aufs Haupt bir pflanzen noch Ein Blümden rosenroth.

Für meine Phyllis fland
The Brautbett schon so schön,
Ach! flatt ins Brautgemach.

Duß fie gu Grabe gebn.

Die Tobtenglode mit Trauerichall Ruft: fie ist tobt! fie ift nun tobt!

So will ich aufs haupt bir pflanzen noch . Ein Blitmen rosenroth.

Relig. Vol. II. p. 263. Ge mat tem leberfeger um ten rubrenten Eon tiefes Trauerlietes gu thun. Ihren Leidnam soll begleiten Ein schöner Imgkraumreibn, Bis sie ins Grab wird gleiten, Und man wirft Erd' sinein. Die Todtenglode mit Trauerichall Ruft: sie sist todt! sie ist nun todt: So will ich aufs Haupt dir pflanzen noch Ein Billimden rosenrotb.

Ihre Bahre sollen tragen Imglinge, jung und ichön, Die, wenn sie sie begraben, Traurig von dannen gehn. Die Todtenglode mit Trauerschaff Ihuft: sie ist todt! sie ist nun todt! Swill ich aufs Hangen noch Ein Blimden rosenroch.

Auf ihrem Sarg soll prangen
Ein Brautkanz, frijch und roth,
Der wird so traurig hangen,
"Ach! unfre Braut ist tobt."
Die Tobtenglode mit Trauerschall
Ruft: sie ist tobt! sie ist nun tobt!
So will ich aufs Haupt bir pflangen noch
Ein Blimden rofenvots.

Ihren Leichnam will ich zieren Mit Banbern, reich und schön, Ich aber, schwarz und buntel Wuß ich von bannen gehn. Die Tobtenglode mit Trauerschall Ruft: sie ist tobt! sie ist nun tobt! So will ich aufs Haupt bir pflanzen noch-Ein Blünchen rosenroth.

3hr Gradmal will ich becken Mit Blumen überhin, Und meine Thränen werben Sie immer pflegen grün. Die Tobtenglode mit Tranerschall Ruft: sie ist tobel sie ist nun tobe! So will ich auss haupt die pflangen noch Sin Bilimden rosenrolls.

Statt Bilbes iconer Farben
Gemalt mit Kunft und fein,
Will ich ihr Bilbniß malen
Tief in mein Herg hinein.
Die Tobtenglode mit Trauerschaft
Ruft: sie ist tobt! sie ist num tobt!
So will ich aufs Haupet bir pflangen noch
Ein Billinden rofenrots.

Ins Herz, da will ich graben Tief ibre Leichenschrift: "Her liegt das liehhe Mähden, Das je ein Schäfter lieht"." Die Tobtenglosse mit Trancrichall Ruft: sie ist tobt! sie ist num tobt! So will ich aufs Haupt die pffangen nach Ein Blitmeben rofenrock. In Schwarz will ich mich kielten,
Schwarz in mein Heftkeib nun.
Weh mir! ich hin verlassen!
We sie ruhr, will ich ruhn!
Die Tobtenglocke mit Tranerschall
Ruhr: sie ist tobt! sie ist num tobt!
So will ich aufs Hampen noch
Ein Blümchen rosenroth.

50.

### Berg und Muge.

Mus tem Latein ber mittleren Beiten.

(Aus Camden's Remains concerning Britain, London 1637. 4 p. 333, einer fachrollen, nüglichen Cammlung.)

> Wer noch nicht bie boje Zwietracht Zwischen Herz und Auge tennt, Weiß noch nicht warum so thöricht Oft er weinet, oft er breunt.

Rlagend spricht bas Herz zum Auge: Du bift Schulb an meiner Pein, Du, bie Wächterin ber Pforte, Lodest selbst ben Feinb binein.

Du, ber Bote siffen Tobes,
Bringst binein mir alles Weh; Ach und majchest beine Sinbe Nicht mit einer Thränensee. Ach und tann bich aus nicht reißen! Bis mich felbst bie Solle trifft — Auch in meine fromunten Freuden, In die Rene mengst bu Gift.

Ange fpricht jum herzen wieder! Deine Klag' ift ungerecht. Bin ich nicht wie alle Glieder, Du bie Fürstin, ich ber knecht?

Bracht' ich je bir flißes Leiben, Ohne baß bu mich gesandt? War ich se bes Feindes Fresindin, Ohne Winte beiner Sand?

Schloß ich nicht, wo du befahleft, Mich bem liebsen Kanbe zu? Ließ ich nicht zu tausendmalen Dir und du mir nimmer Ruh?

Ans bem herzen teimt die Sünde; Ange bringt sie nicht hinein, Mittelbannen, Du vergistest meine Blide, Du bist. Schulb an beiner Pein.

Also streiten sie, und beibe Silnbigen in ihrem Streit. Berg, bu bift bes Bosen Quelle, Auge, bie Gelegenheit. 21.

## Für die Priefterehe.

Mondlatein.

Auch der gute Priscian wird nicht respectivet! Gar das Wort Sacerdos 2 nicht recht mehr declinivet! Boraus hieß es die 3 und daec, 4 so ward's durchgeführet; Icho heißt es: armer die! daec üs erustiet.

Leiber, so muß immer sa Gottes Kicche leiben; Bas er selfs susammen gab, soll ber Menich nicht scheiben; Bas Gott bei ber Schöbsung sprach, sprach er sa zu beiben: "Wachset und vermehret ench, mehrt die Welt mit Freuden."

Aber Sammer jeht und Weh, bie verlaffen muffen, Die so sanft sich zu uns that, scheiden von der Sußen! D Papft Innocentius, du wirft bissen missen. Daß du unter Leben uns halb hinweg geriffen.

Bist bu Innocentius, der die Unichuld liebet? Und was jung er selfst genöß, andern nicht mehr giebet, Andern nicht vergönnt als Greis, was er jung gelibet — Bitte Gott, Papst Innocenz, das er's dir vergiebet.

<sup>1</sup> Son Balter Mares, tem Berfasser bet Mini est propositum, via lata gradior etc. Aus Camden's Remains p. 333. Sethe von ihm Levsser bist, poetar, medii aevi 1776. Das Etch sit soon im Bolfs lect. memorabil, umb. menn ich nicht irre, in Flavii poëm, de corrupto eecl. statu. Die halfie der Strevben ist meggeblieben, der Rest mit Kleiß nur frei überfest.

<sup>2</sup> Briefter.

<sup>3</sup> ber.

<sup>4</sup> bie.

Bas war Abams Lebenslauf? Söhn' und Töchter zeugen! Und das alte Teftament macht fich das zu eigen, Und den alten Bund will ja nicht der neue beugen, Patriarchen, Könige und Propheten zeugen.

Paulus, ber Apostel, warb hoch hinauf entsücket, Was er in brei himmeln sab, wer hat das erbiicket? Und was spricht er, wenn er uns wieden naber rildet? "Beder, pricht er, hab' fein Weis, had' es ungerstücket."

Ich bleib' auch bei Baulus Wort, bei ber guten Gade: "Lieben Britber, es ift gut, bag ein Weib man habe, Isbermann fein eignes Weib, und fich an ihr labe, Und bag jeber Priefter auch seine eigne babe."

Denn mich dünket, es ist bart und nicht seine Sitte, Daß ein armer Priester sich erst zu Gaste bitte, Bei der Tochter, Nichte, Frau in bes Nachbard Hitte, Lieben Herren, das ist hart und nicht seine Sitte,

Darum, heit'ger Bater, hif, hilf uns aus ben Rethen, Daß bas Baterinfter wir balb felbanber beten: Briefter benn und Priefterin werben mich vertreten, Und filt meine Silnbentoulb Baterinfter beten.

#### VII.

## Das vierte Bud

Morbifde Lieber

1.

# Baubergefprach Anganthre und Bervore.

Ctalbifd.

(Que Sides Thesaur, linguar, septentr. P. I. p. 193-96, ber es aus ber Gerwara Saga genommen. — Da biefe Grade men Ibereifeper tein jabriclanges Stutium bat febn fonnen, ume biefe alten Stude felbft fur eingeborne Gelebrte Duntelbeiten baben, fo werten beffere Renner etwalge Ablet vergelbe.

Erwach', Angantor! Es weett bich Hervor, Einige Tochter Deiner Svofu; Gib mir ans ber Gruft Das barte Schwert, Das Swafurtama, Die Zwerge, machten!

hervarbur! hievarbur; hrani und Anganur! Ich wed' euch alle Unter Baumes Warzel, Mit helm und Banzer, Und icharfem Schwert, Mit Schilb und Waffen Und blut'gem Speer! — —

Sind alle benn worden Andgrynns Söhne, Die Gefahrenfrohloder, Kun Afch' und Stand ?- — — Bill feiner der Söhne

Eivors mir fprechen Aus bem Tobtenhain? — — —

herbarbur, hiebarbur!
So feyb benn alle
3n euren Rippen
Wie aufgebangen
3um Witmertraß!
Ober gebt mir's Schwert,
Was Iwery' und Beister
Justum Weister
Mus Deng' und Beister
Mus Deng' und Beister
Mus Den gehmiebet,
Und den Gentari Gurt — — —

Anganthr

Dervor, Tochter, Bie ruft bu fo? Boll Zauberftäbe, Tobte zu weden! Tolle Auferin, Biltigi pochenb Dir felbst zum Wehl. Nich hat nicht Bater, Nicht Freunb begraben. 3mei nahmen ben Tprfing, Die nach mir lebten, Und einer hat ihn noch.

Berbor.

Sprichft nicht wahr!
So wahr bich Obin
In der Gruft hier hat, Haft du's Schwert, Bater Anganthr! Und foll's nicht erben Dein einig Kind?

Angantpr.

3ch fage bir, Hervor, Bas fommen with! Der Turfing mordet (Kannst mir's glauben!) Dein ganz Geschiecht!— Doch sprechen bie Tobten: Ein Sohn nach bir Soll haben ben Turfing, Und König seun!

Berbor.

3ch zaubr', ich zaubr'
Euch Unruh zu!
Reiner ber Tobten
Soll raften und ruhn, Die mir Anganthr
Den Torfing senbe,
Den Gefinspalter,
Der Helme Tob! Angantor.

Männtiche Dirne, Die also pocht! Banbert um Graber In Mitternacht, Mit Zauberspecen Und Defin und Panger, Bor ber Tobtenball'.

Berbor.

3ch hielt bich ebel Und wadern Mann, Da ich ausging sinden Der Tobten Hall! Gib mir ans ber Gruft Das Zwergzefchent, Den Banzerzeftörer! Er tangt bir nickts.

Angantyr. Mir unter ben Schulern Liegt bas Schwert, Der helme Mörber! Brennt voll Feuer! Rein Beib auf Erben, Die's berfte magen, Dief Schwert zu faffen —

Berbor.

3ch aber faff' es, Und halt's in Sanben, Das fcarfe Schwert, Erhalt' ich's nur. 3ch tam's nicht wähnen, Daß Feuer brenns, Das um bie Gesichte Der Tobten spielt! Angantyr.

Bilthige Kervor, Du pocheft toll; Doch ec' im Ru Dich Kammen ergreifen, Bill ich bir reichen Aus meinem Grabe, Dirne, bas Schwert, Und bergen bir's nicht. Hervort.

Bohl, o Bater, Du Helbensohn! Du willft mir reichen Aus beinem Grabe, König, das Schwert, Mir schöner Geschent, Als jeht zu erben Rortregen ganz!

Angantyr. Lignerin, weißt nicht, Wes bu bich freuft. Glaube mir's, Tochter, Der Tyrfing morbet All bein Gelchlecht! — Gervor.

3ch niuß gurild Bu ben Deinen gebn;

3ch mag nicht länger, Länger hier stehn. Bas filmmert's mich, D König Freund, Was meine Sihne Rach mir beginnen!

Angantyr.
So tiunm's und hat's, Der Heime Feind!
Dat's lang' und brauch's!
Berühre die Schneiben,
In beiben ift Gift.
Ein graufer Wilrzeer
Der Menschenfefine!

Herbor.
Ich nehm's, und halte
Das Schwert in Handen,
Schwert in Handen,
Schwert Schwert!
Gejdenf vom Bater!
Sejdenf vom Bater!
Schjafte Rater,
Sch fürchte nicht
Ras meine Schne

Angantyr.
Leb wohl tenn, Tochter!
Ich wohl tenn, Tochter!
Ich gab die's Schwert,
Iwsi Männer Toch,
Wenn treu du's fasser Mit Muth mid Macht.
Es ist all das Gut, Was Andgroms Söhne Hiefen. —
Dervor.
So wohnet dem alle In euren Gräbern
In guter And!
Ich wis den hier,
Muß den hier eilen;
Mich dlinkt, ich flehe,
Woringsum um nich
keuer brennet. —

2.

## Ronig Sato's Tobesgefang !

Stalbifd.

Saundul und Stogul <sup>2</sup> Sandte Gott Thor, Bu tiefen einen König Aus Yngua's Stamm. Der follt jum Obin Hahren hinauf, Zu wohnen in Walhall'!

Biarners Bruber Fanben fie, fich In Panger fleiben; Der eble König, Er eilt ins' Felb,

Aus ber Rormegefaga. Bartholin bat ibn unvollftanbig, Ballet arg verftummelt.

<sup>2</sup> Die Tottenmablerinnen, Baltpriur, Rerbifche Bargen.

Bo Feinbe gefallen, Und Schwerter noch tlungen Im Beginn ber Schlacht.

Er rief halenger, Er rief halmenger, Der helbentöbter, Und 30g binan. Rormannen Deere Baren um ibn. Der Jüten Beröber Stanb unter helmt.

#### Der Dublfteinfpalter, 1

In Königs Dand, Alls spattet er Wasser, Spattet er Erg! Die Spitpen stießen, Die Schilbe brachen! Auf Männerschäbeln Erflang ber Staht!

Tyrs und Bauga's Schwerter sprangen Auf ben sarten Schäbeln Der Portnamnssechier. Die Schlächt ergoß sich, Die Schlächt ergoß sich, Die Schiebe brachen Bon ber hand ber Helben, Ober wurden blutrots.

e Schwert mit bem Beinamen.

Blige ffammten In bintenbe Wunden; Shilbe bargen Der Männer Leben; Ben fallenben Leibern Tänt bas Land; An Storba's Ufer Bintmeer floß. Blutige Wunden

Und Schwertwolkhimmel 4
Flossen in Ein!
Als gält's um Ringe,
Spielten sie Schlacht.

Im Binbfturm Obins Blutftrom floß. Männer fturzten Borm fromenben Schwert.

Die Könige faßen Mit Schwertern umzogen, Schilbe gerbrochen, Banger burchbohrt. Noch aber bachte Nicht bas Beer Nach Walhalla zu wanderne

Gaundul sprach, Gestützt aufs Schwert: "Groß wird jetzt werben Der Götter Versammlung.

Chilte.

Sie haben ben König Bum Mahle gelaben, Und all fein Beer!"

Der König hört
Der Mäßferinnen,
Der schönen Jungfraun
Auf hoben Rossen,
Schidfalswort!
Rachilmenb flauben
Jun Helme sie da;
Sie flauben gelehnet
Auf Schwertes Schaft!

"Bas theilft, sprach hate, Du Schwertesgöttin, Die Schlacht also? Sind wir von Göttern Des Siegs nicht werth?" "Wir find's, sprach Stogul, Die Sieg die bringen! Solsh Kelb behalten, Und beie keinte flieht.

Wohl auf nun reiten,
Busammen reiten
Busammen grüne Haben,
Der Götter Welt.
Dem Oblin sagen,
Ein Woltsgebieter
Bu schauen ihn kommt
Und mit ihm wohnen!"—

"Hermober und Braga, Sprach Obin, geht Dem König entgegen! Es kommt ein König, Ein Helb im Ruhme Zu unster Hall!"

Der König sprach (Aus der Schlacht gekehrt Treff er von Blut), Sprach: "unhold scheint Gott Odin uns! Unserm Beginnen Lächelt er nicht!"

"Soft mit ben helben Dich in Walhassa 3n Kriebe freun;
Sost mit ben Göttern Da trinten Del.
Daft broben schon ichen Acht helbenbriiber,
Die harren beiner,
D Hirftenschilt!"
Bragg sprach 8. —

"Bir aber wollen Die Baffen bewahren; Helm und Panger Bewahren, ist gut! Das Schwert bewahren Ritget oft viel." So fprach ber König! Und marb jum fund, Wie heilig ber Gute Die Götter geehrt; Die Götter alle Willformen ihn hießen, Den guten König, Und fanden auf!

Am Glidedtag
If ber geboren,
Der bas erwirbt!
Der Ruhm wirt bleiben
Bon seiner Zeit,
Bon seinem herrichen,
Und werben Gesang!

Sh wird Bolf Fenris (Die Ketten zerriffen) Menschen würgen, Eh solch ein König Bird wieber füllen Die öbe Spur.

Es sterben Herende,
Es sterben Freunde,
Das Land wird wüsse,
Seit König Halo
Bei den Göttern wohnt.
Und viese Menschen
Trauren um ibn,

3.

## Das Sagelwetter.

Stalbifd

(Barthol. p. 233.)

3d bort' in Norten Ein Better aufflehn: Sagel raffelt Auf Delmen bart! Boltenfteine Stieben im Better 3n ber Streiter Augen Bem faufen Guren.

Es hagelt Schloffen, 3eb' ein Volh schwer! Blut ins Meer, Blut aus Bunten Röthet ben Speer. Die Leichen lagen, 'S war harter Kampf, Das heer ber Grafen Steft bem Kampf!

Der Sturmgeist geimmig Schleubert spitzige Bfeile bon ben Kingern Den Fechtern ins Gesicht. Die mächt'gen Fechter Im harten Gewitter, Dem Eturme stehend, Beichen nicht! Vis baß am Ende Dem tapfern Grafen, Gefdwächt an Kräften, Der Muth erlag. Jog ab die Flotte, Befabl ben Seinten Eigel zu hannen! Die Wellen schlugen! In die hohlen Sigel, Der Sturmwind blies.

# Morgengefang im Rriege.

Gfalbifd.

Tag bricht an!
Es träft ber Hahn,
Schwingt's Gesieber;
Auf, ihr Brilder!
Ift Zeit zur Schlacht!
Erwacht, erwacht!

Unverbroffen Der Unfern Führer! Des hohen Abels Kampfgenoffen,

Erwacht, erwacht! Bar mit ter Fauft bart,

Rolf, ber Schitze, Manner im Blige, Die ninmer fliebn!

1 Aus Bartholin Caus, contemt, mort, p. 178. In unausfiehlicen Reimen und mit neuem Anwuchs in ten Riampe Bitfet, Berbers Werfe, XVI. Lit.'u. Runft, IV. 22

Bum Beingelage, Bum Beibsgetofe Bed' ich euch nicht; Bu harter Schlacht Erwacht, erwacht!

5.

# Ried des gefangenen Asbiorn Prude. 1

Saget's meiner Mutter: Sie wird ben Sommer heurig 3hr's Sohnes Haar nicht fügmuen. Deanshit' im schönen Dännmark, 3ch hatt's ihr zugelaget, 3u ihr bald heimzulemmen, — Run seh' ich, wird das Schwert wohl Die Seite mir durchsobren.

Undere war's bort brüben! Bier jagen wir trinten, Fuhren mit Freuden Die Kurt nach horbland, Meth wir tranten, ichwahten, Lachten viel beijannuen. Run lieg' ich betfennen In ber engen Riefenfluft hier.

Anbers war's bort bruben! Da wir all' beifammen waren, Suhren prächtig, vorne Storelis Sohn vor allen,

<sup>2</sup> C. Barthol. p. 138. 3m Sjamre Bitfer, gereimt unb mobernifirt,

Lanbte mit ben langen Schiffen im Orefunbe — Run muß ich bier ichanblich Die Riefenstätte schauen.

Anders war's bort brüben! Orm, im Schlackensturme, Ertömt' ben durstigen Raden Manches reiche Wahl. Manche wadre Männer Gab er ben gier'gen Wilsen, Trefflich an der Isa <sup>1</sup> Traf er Tobeshieb.

Anders war's bort brüben!
Da auch ich, mit scharfem Schwerte Warm von harten Sieben,
Männerbansen möht!
'S war am Elsers Siland
Entgegen dem schwillen Mittag,
Drm hagelt herrlich
Pfeil' auf die Ränber,
Auf die er traf.

Anbers war's bort brüben! War'n alle noch bei'nanber, Gautr und Geiri, Gluinr und Stari Sam'r und Sentingr, Obbsarars Söne, Sant'r und Hofi, Froto und Toch.

Die Beichfel.

Anders war's dort deliben! Da wir oft yusammen schifften, Frani und Gogei, Hasime und Stafnir, Grani und Gunnar, Grint und Sonotir, Tunti, Torsoi, Leite und Geitir.

Anbers war's dort brüben!
Selten wir's ausschlugen
Uns zu schaagen; selten Riech ich's ab mit Schwerte Schaffes Schwert zu sprechen. Doch Orm war immer Unfer der erke.

Biffte Orm Her Qualen; Die Stirne falten Birb' er grimmig, Dem gräulichen Riefen, Bie er's verbient, Dreifach gablen.
Da, wenn er's fönnt'?

# Bolufpa, 1

Der lleberfeper masen fich nicht an von biefen und ben folgenten nerbischen, jum Theil fo buntein und misgereuteten Studen eine fritige lleberfehung ju geben; es ift nur eine Brobe wie er fich jund zwar eine Reibe von Indren zurück, da von ber norrischen Bartenpecife noch nichte erbeite von Babren zurück, da von ber norrischen Bartenpecife noch nichte erher war biefe berühmten Ericke bache und zu eignem Berfahmenis sbeferfete. Jur Bolufpa fint zwei sehr verschiebene Ausgaben bes Reientus in 4. gebraucht.

Schweiget alle, heilige Wefen! Deimballs Kinder 2 groß und llein! — 3ch will Allvaters Geheinmiß reben, Der Urwelt Sagen hab' ich gehört.

Ich weiß noch Riesen, die Urbewohner, Und was vor Jahren sie mir erzählt. Ich weiß neun Welten und neun Himmel, Und wo da drunten die Erd' auf ruht.

Uranfangs war es, ba Juner 3 lebte, Noch war nicht Sand, noch Meer, noch Winde, Noch brunten Erbe, noch Himmel broben, Weites Leer, nirgends ein Gras.

Noch eh' Burs' Sohne 4 ben Boben huben, Und Midgard bauten zu weitem Saal. Die Sonne schien auf Saales Steine: Der Erdgrund grünte mit grünem Laub. 5

1 Ober bie norbifche Sibhlla, bie, wie alle ihre Schwestern, ben Weltsanfang ten Weltbau, ben Urfprung bes Soese und ber Magen, endlich bie letten Beiten und bie Zerftorung ber Dinge aus alten Sagen, im Ton ber Weiffagung verfündigt.

2 Befchopfe ber Ratur.

<sup>3</sup> Der Riefe, aus beffen Webeinen bie Belt mart. G. Coba gabel 3. 4.

<sup>4</sup> Die Erbauer bes Erbgebautes. C. Ebba Bab. 4.

s E. Ebba Fab. 6.

Die Sonn' aus Silhen warf zur Nechten Den Mond jenfeit der Pforte der Nacht: Noch fannte Sonne nicht ihren Saal, Der Wond noch wufte die Heinath nicht; Richt mußten Sterne sich ihre Statt.

Da gingen die Herricher zu ihren Stühlen, Die heil'gen Götter pflegten Rath, Sie gaben Namen der Nacht und Dämmerung, Morgen und Mittag, und schieden bas Jahr.

Busammen tamen auf 3ba's Felbe 1 Die Asen und schnitzten Bilber sich, Und bauten Säufer und machten Schmiebe, Und schmiebeten Zangen und Goldgerath,

Und spielten fröhlich mit Steinen im Sofe, Und firitten feiner noch ums Gold — — Bis an erst famen Riesenjungfraun, Iwo mäck'ge Weiber aus Riesensand.

Und drei der Asen mächtig und gut, 2 Sie kamen heim und fanden am User Ask und Embla elend liegen, Ohn' alle Rege, ohn' alle Kraft.

Noch ohne Athem, noch ohne Sprache, Noch ohne Bernunft und Angesicht; Athem gab Obin, Häner die Sprache, Bernunft der Lodur, und Angesicht.

Diefer Abichnitt enthalt gleichsam bie gofrnen Beiten. G. Erbat gabel 7.

<sup>2</sup> Die Schopfung ber Denfchen. Grea Fab. 5.

Ich weiß, da siehet die Cich' Ygdrasiss, 4 Der weißumwöltte Himmelsbaum; Bon ihm der Thau in Thäler fällt, Steht immergrissend über Urda's 2 Brunn.

Und aus bem See ba unterm Baum Stiegen ber Weisheit Jungfrann auf; Die eine Urba, die andre Berbande, Die britte Stulba, geschuigt ben Schild. 3

Sie fetten Gefete ben Menichenföhnen, Und fleuten Schichfal ben Sterblichen — — Beiffgagerin weiß, bas erfte Sterben Der Menichen auf Erben, woher's begann? Mis Golb fie ichlugen, als Gold fie branuten In Obins Sall.

Dreimal verbrannt, erstand breimal Die böse Gustoeig 4 und lebt noch: Bohin sie tommt, neunt sie sich Geld. 5 Sie hat geschändet der Götter Kunst, If Zauberin worden und zaubert noch. Eine böse Göttin, die allen dient.

Da gingen bie Berricher ju ihren Stublen, Die beil'gen Gitter pflegten Rath, Ob fie ben Afen es follten vergelten, Ober alle begen einen Rath.

<sup>1</sup> Der Beltbaum. Fab. 8.

<sup>2</sup> Die Bergangenheit, Urgeit.

<sup>3</sup> Bergangenheit, Gegenwart, Butunft: biefe gange gabel ber Ebba ift woll weifer und fconer Dichtung.

<sup>4</sup> Belreemerth.

<sup>5</sup> Gelt, ober mas ta gilt.

Ans fiel Obin und ichleubert' Pfeile, Da war bas erste Menichensterben, Gebrochen lag ber Afen Mauer, Baners heere gertraten bas Felb.

Weissagerin tennet Heimballs Lieb ! Geheim an Hinduels heil gem Blau. Sie sliehet brausend die trilben Ströme Der Weisheit rinnen vom Ange Obins. Bisset ihr mehr?

Sie saß da berusten, da ber Alte tam, Der Weise ber Götter, <sup>2</sup> sie schant' ihm inn Au Bas fragt ihr mich? was verfucht ihr mich? Wohl weiß ich, Obin, wo blieb bein Aug'? Im großen Brunnen, in Minners Brunn, Der täglich frish trintt Weisheit Trant <sup>3</sup> Bom Auge Obins; — wisse ihr weipe?

Ihr gab Serrevater 4 Ring und Golb Und reiche Klinft' und Zauberstäbe, Sie siehet weit und breit die Welt. Wisset ihr mehr?

Sie fieht Baltpriur 5 fernher tommen, Geschmildt fie reiten jum Gottesgericht. Den Schilb trägt Stulba, Stogul bie anbre.

- 1 Des Gutere ber Ratur; eine ber iconften Dichtungen ber Ebba.
- 2 Drin; gleichfalls eine weife Dichtung.
- 3 Rach antern: me er bas Muge Dbins taglich mit Deth begießt.
- 4 Gleichfalls Dbin. Die Brophetin fpricht balb in ber erften, balb in ber britten Berfon von fich felbft.
- 5 Tobtenmablerinnen. Das ferne Schidfal gu feben, ift bie tieffte Weisteit. Taf fie fegar, mas feiner ber Gotter wußte, Ballbers Led voraus fab, ift ber Wiffenschaft Gipfel. -

Gunnur, Sillbur, Gongul mir bem Speer. (3ch habe genannt bie Obins Rornen, Gesanbt zu mahlen bie Tobe ber Schlacht.)

3ch sah, was Ballber, 1 bem tapfern Krieger, Dem Obinssohne für Schidfal harrte! Sie fland im Felbe und wuchs allmählich Die bünne Miffel zu Ballbers Tob.

Es warb die Miftel, mas ich geschn, harm und Ungliid: handur ichosi Mit dem Pfeile Ballbern. In Nacht geboren Barb Ballbers Bruder, den Bruder zu rächen.

Nicht wulch er die Hand, nicht tämmt' er das haar, Bis er Ballbers Mörber zur Flamme getragen: Da warb ber Mutter im goldnen Saale herzeleid: Walhalla's hitter Beinte febr.

Sie fah bie List im hunnenhain, 2 Sah Lod verborgen, bruten Weh, Und neben ihm siben fein Weib; Signna, Das häßliche Weibsbild, wisset ihr mehr?

Den Strom von Often in Citerthälern, Schlammig und trilbe gleitet ber Strom: Gen Nord auf niedersinkenden Bergen Den Golbjaal Sindre; ben andern Saal Im warmen Lande, Brimers Schloss.

C. über biefe fcone Cage Fab. 12. u. 28.

S. Sab 16. 17. 30. 31.

<sup>3</sup> Fab. 9. 16 31. 33.

Sie sieht ben Saal am Tobesufer, Der Sonne fern. Gen Nord bie Thore, hindurch die Fenster tropfet Gift, — Bon Schlangengebein ift die halle gebaut.

Sie fieht, ba waten in schweren Strömen Cibebeecher, Meuchelmörder, Berfildrer frember Chetreu; Da nagt ber Hollenbrache die Tobten, Da frift an Männern ber Höllenwolf: Biffet ibr mehr?

Gen Often saß im Eijengefilde Die alte Riefin umb brittet Wöffe, Der Wöffe ärgften brüttet sie ba, Der ben Mond verschlinget mit Riefenwuth; \* Gefättigt mit Leben ber Sterbenben, Laucht er in Blut ber Götter Sit, Die Sonn' ift schwarz in Sommers Mitte, Und Stürme streichen; — wisset ihr mehr?

Es faß am hügel und schlug bie harfe 2 Der Riefin hirte, ber frohe Ebger: Da fraht vor ihm auf Baumes Gipfel Der purpurrothe Birlenhahn.

In Asgarb frafte ber Goldgefammte, , Der bort bie Belben Obins wedt; Im Abgrund frafte ber grauliche, Unter ber Erbe in Hela's Saal.

<sup>1</sup> Rab. 16.

<sup>2</sup> hier fangt bie fcone Sage vom lintergange ter Belt an, voll von ben feinften und prachtigften Bugen.

Beiffagerin fieht noch, weiß noch viel, Bom Abend ber Getter, von ihrem Fall.

Brilber fampfen, morben Brilber, Blutesfreunde reifen ibr Mutband, Darte Beit, Che gebrochen, Gierne Beit, Schilber gehalten, Beit ber Eilleme, Beit ber Wölfe, Wo feiner bes anbern auf Erben icont.

Die Erbe acht und Mimers Sohne 4 Spielen ficher: ba nimmt heimballar Gein schallenbes horn, ftoft boch barein — Obin fragt Mimers hanpt,

Der Weltbaum gittert; ber Rief ift 108; Die Ciche schauert, ber bobe Baum! Garin beult graftich am höllenthor; Die Ketten brechen, ber Wolf ift 108.

Mym aus Often tommt mit Heerstraft; Joennungandur mit Mejenwuth Blätzt im Weer sich; ber Erbfer treischt, Zersteischt die Leichen; das Schiff ist los. Ein Schiff von Often: die Muspeswohner

Schiffen hinan, ben Lock am Ruber; Schiffen hinan, ben Lock am Ruber; Sie kommen wüthenb, ben Wolf mit sich, Der Bruber Bisseips ihnen voran.

1 Ohne 3weifel Cobne bet Beieheit. Garm ift ber Sollenhund, Jormungapbur bie grofe Schlange im Beltmert, Rom, Guttur fint Riefen. Der Bruter Bisleips ift Lod. lleber alles ift Bab. 32. 37. ber Erba Commentar.

Bas nun bie Afen? mas nun bie Alfen? Rrachenb ertonet ber Riefen Lanb, Die Zwerge feufgen an Boblen, an Rluften, Die Rlüftenganger fragen: mobin? Der Mobr aus Guben mit Keuerflammen, Sein Schwert es blitet, gum Morbe gefcharft; Die Felfen trachen, bie Biefemveiber Irren angftig; bie Menfchen fterben, Der Simmel bricht. Ich nun tommt Slinen, 1 ein anbrer Schmerg! Mus geht Dbin entgegen bem Bolf! Dem Mohr entgegen ift Bela's Gieger. Da fällt befieget ber Frugga Gemahl. Mus tritt Dbins iconer Cobn Dem Bolf entgegen, ber Riefenbrut! Stöft tief in Rachen, bis ans Berg, bas Schwert Dem Ungebeuer und rachet ben Bater. Mus tritt Dbins machtiger Cobn Dem Drachen entgegen, ber tabfre Thor. Rühn hat er erlegt bie Mibgarbsichlange, Die Meniden alle verlaffen bie Belt. Schwarz wirb bie Sonne, bie Erbe fintt; Es fliehn bom Simmel bie iconen Sterne; Das Feuer wiithet burch alle Belt; Es flammt aum Simmel, ber Simmel fällt.

1 Die Gottin bie vor Schaben bemabrt. Die fiebt bier Obin, ben Sieger Bela's, ben Gemabl ber Bripgga, in Tobesgefabr. Bibar umb Thor find bie Sohne bie bin 'adden; jener erfigt bem Belf, biefer bie Ghange, bie fich um bie Erbe gewunden. — In ber neuen Belti ift Obin nicht ba, aber bie fichnen Obins-Sohne, Balber Gute u. f. Bad fich bier ermertet umb gredch bat, wohnt vort friebill beklammen u. f.

Beiffagerin fieht, ba fleigt von neuem Aus Meeres Schlunde die Erbe grun; Die Baffer fallen, ber Abler flencht; Der auf ben Bergen ist Fische fangt.

Die Asen kommen auf Iba zusammen Und sprechen von alter zertrummerter Belt, Und benten zurück an alte Gespräche, An Obins Sagen, jeho erfüllt.

Sie finden im Grafe die goldnen Tafeln Mit Obins Runen, die er befaß. Die Anger tragen ist ungefät, Borbei ist das Uebel, Balber ist da.

Saubur und Balbur wohnen jusammen In Obind Schlössern. Saner babei; Der beiben Brüber Geschlechte bewohnen Der Winde Welt. Wisset ihr mehr?

Beissagerin sieht ben goldnen Balaft, Geller als Conne, bes himmels Burg; Da werben bie Guten ewig wohnen, Gwig genieften uneublich Gut.

(Da kommt der schwarze Drache gestogen, Er kommt aus tiefftem Nibagebirg, Er trägt auf Schwingen ber Hölle Leichen, Er ftreicht selbsiber und ist nicht mehr. \*

Dien ift ber Berfuch bee obne 3weifet alteften Gerlaus ber fiantinavifchen Boeffe, ob ich gleich fur nichts ale fur Fragmente alterer Sagen halte, vielleicht nicht in ber besten Orennung gefammelt. Auch bie verfchie-

7.

#### Das Grab ber Prophetin.

(Dbin zwingt burch Bauberei bie Tobte jum Beiffagen, und erfahrt bas bitterfie Unglud feines Gefchlechts.)

Rerbifd.

(Aus Bartholin. De caus. contemt. mortis.)

Auf ftand Obin, ber helben höchfter, Und fattelt' Sleipner, und ritt himmter Bur Burg ber Hela; Da tam ihm entgegen ber höllenhund.

Blutig war ihm bie Borberbruft, Und ber gier'ge Rachen und bas Bahngebig! Er rif ben Rachen und bellt' entgegen Dem Zaubervater, und bellte lang.

Fort ritt Obin, die Erbe bebte, Bis er tam jur hohen Helaburg, Ritt weiter oftwärts bem Höllenthor, Da, wust' er, war ber Seherin Grab.

benen Musgaben ber Woluffts haben bie Streben bie und ba werfest ober mehr und wenige terfelben! Die fegenannte Fbba ese Snorto. bie einem großen Theil nach offenbar ein mythologischer Commentar ber Wolufba und andrer Sagen ift, gebet auch ihren Gang, und beinabe batte ich gewagt bie und bar auch andere zu ordenen. Wie ihm fen, folift bie Stimme biefer norblichen Propherin ein außerft merknütziges Sied und gleichfann. bie Urba, wie es mir federint, der norblichen Mythologie und Dichtfunft.

Und fang ihr Zanber, ben Tobtenweder, Sah an ben Nord und legte Runen, Beschwur und fragt' und sorberte Rebe, Bis sie fich unwillig erhub und sprach Tobtensaut:

"Ber ift ber Mann, ich tenn' ibn nicht, Der tommt bie Ause zu foren mir? 3ch sag ba sang bebedt mit Schnee Und regenbegoffen und thaubetrieft, Bin sange tobt!"

Banbrer bin ich, ein Ariegerssohn! Gib bu mir Annte von ber Solle Reich; 3ch will sie bir geben aus meiner Belt. Bem fieht ber Sih bort golbebeckt? Wem fleht bas Bett bort golbebeckt?

"Balbern 1 wartet ber süße Trant, Reiner Honig und brüber ber Schifd! Unglich harret ber Asen Geschlecht! — — Ich reb' unwillig, saß mich rubn!"

Noch nicht, Prophetin, ich will bich fragen, Bis ich alles weiß; ich will noch wissen, Wer den Balber töden wird? Und Lebens beraubet Obins Sohn?

"Bauber ift's, ber feinen Bruber uns fenbet zu Und Lebens beraubet Obins Cohn. Ich fprach unwillig, laff mich ruhn." Dins liebfter, allgeliebter Cobn. Roch nicht, Prophetin! 3ch will bich fragen, Bis ich alles weiß; ich will noch wiffen: Ber wirb bem Dauber ben Morb vergelten, Und Balbers Mörber gur Flamme fenben?

"Rin ba gebiert im Bestenreich Dem Dbin einen Sohn, ber taum geboren In selber Nacht icon Baffen tragt, Die Sand nicht walcht, bas haar nicht tammt, Bis er Balbers Mörber jur Flamme gesanbt. 3ch ferach unwillig, faff mich num rubn!"

Noch nicht, Prophetin, ich will fragen, Bis ich alles weiß. Ich will noch wissen, Wer sind die Jungfraun, die dort weinen, Gen himmel wersen sitr Schmerz ben Schlei'r? Rur das noch rede, dann sollt du rush.

"D bu tein Banbrer, wie ich gewähnt, Bift Obin felbst, ber Manner erster." Und bu nicht Bola, Prophetin nicht, Drei-Riesen-Mutter 1 bift bu vielmehr.

"Reit' heim nun, Obin, und rühme bich, Daß feiner wird tommen zu forschen wie bu! Bis Lod' wird los und die Dämmrung tommt, Und die Götter sallen und die Welt zerbricht."

<sup>1</sup> Weil fie ibm Unglud verfündiget bat.

<sup>2</sup> Der Arge.

# Die Bauberfraft ber Lieber.

Rorbifd.

Ich weiß, ich bing neun Rachte lang, Geschent bem Obin (und ibn mir), Den Winden enigegen, burchsoden mit bem Schwert, Am Baum, beft Burgel utemand kennt.

Da nährte mich nicht Brob noch Trant; Mit Schmerzen fiel ich berab und fand Die Runen: schmerzend fiel mein Leib Aufs neu herab.

Reun große Lieber hab' ich gelerut, Bon Bolthar, Freya's berühmtem Sohn, Und trant ben eblen homigtrant Boll Sangestunft.

Da ward ich weise, ba ward ich groß, Da ward ich glildlich, Wort gab Wort, Und That gab Bat.

Auch bu wirst Runen sinden und Zeichen, Mächtige Zeichen, große Zeichen! Die der Alte der Götter erfand, Und die Götter machten und Odin grub.

Dbin ber Afen, ber Affen Dwalinn, Dain ber Zwerge, Afvib ber Riefen, Auch ich grub etliche ein.

Die Runa-capitula, bas britte Gid ber alteren Grea, im Anfang vielleicht verborben; eine Art voelischer Berzeichniffe, berzeichten nach bem erften Theil auch tie fpatrer Erba liefert. Go fint, bei ben Ginefen und antern aus ber Wilhebeit in Gultur übergebenben Bolltern, nach Stänben und Gemithebenegungen gereinte Liefert.

Sertere Werte XVI. Bit, u. Runft. IV.

Beiftu, wie sie einzugraben? weiftu, wie sie aufzulösen? Beiftu, wie sie find zu versuchen? weiftu wie fie sind zu erfragen? Beiftu, wie sie wegzusenben? weiftu, wie zurüfgzunsen? Denn besser nicht zu senden als zurüfgzunsen zu oft.

Lieber tann ich; es tann fie feiner, Richt Königs Tochter, nicht Mannes Sohn. Eins heißt hilfe; es wird bir helfen In Schmerz, in Traner, in aller Roth.

3ch tann ein zweites: fein beborfen Die Menichenfohne gur Arzenei.

3ch fann ein brittes, ben Feind zu zwingen, Wenn Roth mir ift: Sein Schwert zu stumpfen und seine Lift, Daß fie nichts vermag.

Ich fann ein viertes: werfen bie Manner Banbe mir an. Ich finge bas Lieb und wanble frei; Die Ketten brechen mir an ben Filfen; Die Krifeln fallen von ben Sanben mir.

3ch fann ein fünftes: felb' ich geschoffen Mit Feinbesmuthe ben fliegenben Pfeil, In feinem Finge halt' ich ihn auf Durch meinen Blid.

3ch tann ein sechstes: wenn mich verwundet Ein Mann mit Zauber und reizt mit Zorn; 3ch singe bas Lieb, daß ibn, nicht mich, Das Uebel trifft. Ich tann ein siebentes: seh' ich brennen' Ein Haus und die Flamme breitet sich umber; Ich singe ben Zauber und bändige fie.

3ch fann ein achtes: bas noth ift allen, Wenn unter ben Menfchen Saß beginnt; 3ch fing' es und erflice bas Uebel ichnell.

3ch fann ein neuntes: wenn Noth mir ift, Mein Schiff zu retten auf flürmiger See; 3ch ftille ben Wind und ftille bie See.

3ch tann ein zehntes: wenn Zauberinnen Die Luft burchreiten; ich blide fie ab Bon ihrem Wege, von ihrer Bahn.

Ich taun ein eilftes: führ' ich ins Treffen, Alte Freunde, jo bezaubr' ich die Waffen; Da gehn fie mächtig und heil zur Schlacht, Und beil binaus und überall beil.

3ch tann ein zwölftes: feb' ich am Baume Den Tobten hangen; ich zeichne Runen: So tommt ber Mann und fpricht mit mir.

3ch fann ein andres: bespreng' ich mit Baffer Den garten Knaben, jo wird er von Waffen Und Schwert nicht fallen in feiner Schlacht.

Ich fann ein anbres: ber Bolfer Ramen, Der Afen und Alfen Unterfchieb Kann ich euch nennen, wenige können's.

3ch tann ein anbres, bas fang Thiobrep Bor Dellings Pforte: Muth ben Afen, Den Alfen Kraft, Weisheit bem Obin. 3ch tann ein andres, will ich genießen Des ebeispen Madhens Lieb und Gunft:
3ch sing' es und wandle den Sinn des Mädchens Bon weißen Armen, und lent' ibr Perz.
3ch tann ein andres, daß mich das Mädchen Nie verlasse. — Lotiasner du, Weist du die Nieder? sie sind die Nieders Ritz verlasse, daß eine der Ritz verlassen, du wissen noch.
3ch fann ein andres, das sehr' ich teinem Mädchen noch Weibe; nur einer weiß es:
Das beste der Lieber, ich sehr' es etwa Run meiner Schwester und die nich in ihre Arme seiner Schwester und die nich in ihre Arme seiner Schwester und die nich in ihre Arme seiner Schwester und die nich in ihre Arme seiner

Run find gesungen die hohen Sprliche Im hohen Basaft; Sie sind, sehr noth ben Menschensöhnen, (Und sind nicht noth den Menschensöhnen), heil der sie sang! Seit der sie kann! Wohl der sie sernt! Peil, der sie hört!

# Die Todesgöttinnen.

(Das Geficht eines Banbrers in einer einfamen Grabboble, ba er bie Balfpriur alfo meben fab.)

Mortifc.

(Aus Barthelin de caus. contemt. mortis). Umfer wird's buntel von Pfeigewölfen Bu großer Schlacht. Es regnet Blut! Schon tnibfen an Spieße sie bas Lebensgewebe Der Kriegesmäuner, bluthrethen Einschlags Zu Ranbvers Teb. Sie weben Gewebe von Menschenbarmen, Menschenhaupfer hangen baran. Bluttriesende Spiesse schießen fle burch, Und haben Waffen und Pfeil in Sänden, Mit Schwertern bichten sie bas Siegsgarn sest.

Sie fommen zu weben mit gezognen Schwertern hilb', hiorthrimul, Sangriba, Schwibul, Der Spieß wirb brechen, ber Schilb wirb spalten, Das Schwert wirb flingen baß ber Harnisch ibnt.

"Wohlan wir weben Gewebe ber Schlacht! Dieß Schwert hat einst ber König getragen. hinaus, hinaus, in die Schaaren hinan, Wo unfre Freunde mit Wassen fampfen!

"Bohlan, wir weben Gewebe ber Schlacht! Sinaus, hinaus, an ben König hart!" Gubr und Gonbul, sie faben bie Schilbe Blutroth schon und becten ben König.

"Boblan, wir weben Gewebe ber Schlacht; Die Baffen tonen ber Kriegesmänner, Bir wollen nicht fallen ben König laffen! Baltpriur walten fiber Leben und Tob.

"Das Bolt, es soll balb Lande regieren, Das öbe Ufer bisher bewohnt! Dem tapfern Könige naht ber Tod, Schon ist ben Pfeilen ber Graf erlegen.

"Und Irland wird in Trauer fepn, Die jeder Tapfre nimmer vergift, Das Geweb' ift fertig, bas Schlachtfeld blutet, Durch Länder taumelt bas Kriegsgetimmel. "Grausenb ift's umber zu schaun, Die Blutwoll' flieget in ber Luft, Die Luft ist roth vom Blute ber Krieger, Eh unfre Stimmen schweigen all'.

"Dem jungen Könige sungen wir noch Biel Siegestieber. Bohl unferm Gesang! Und wer sie bort die Siegsgefänge, Der lern' und singe sie ben Kriegern vor.

"Boblauf! wir reiten hinweg auf Roffen Mit gezognen Schwertern, binweg von bier."

#### 10.

## Der verschmahete Jungling. 1

Mortifd.

llmichifft hab' ich Sicilien,
Da waren wir Männer!
Das braune Schiff ging eilig,
Nach Winschen mit uns Männern!
Wie da, so hossit ich, sollte
Wein Schiff mir immer lausen;
Und bennoch verschmäßt mich
Das russitie

Schlacht gab es bei Drontheim, Größer war ihr Heer da; Das Treffen, das wir gaben, War graufend blutig.

<sup>1</sup> Aus Bartholin, Bon Mallet überfest nach Mallete Beife.

Befallen ber Ronig,

3ch nur entfommen — Und bennoch verschmäht nich Das ruffische Mäbchen.

Sechszehn saßen unser Auf vier Ruberbänten; Des Weeres Sturm warb grimmig Das Schiff erfant im Wasser; Bir schöfferfant in Wasser; So soll's immer geben; — Und bennoch verschmäht mich Das rufische Mäbben.

Kiinste faun ich achte, Weist tapfer zu sechten, Bebef zu reiten, Bu schwimmen tsinstich. Schwitzischung zu saufen, Bu scheubern, zu rubern — Und benuoch verschmäbt nuch Das russische Wädeben.

Mädden ober Kittwe! —
Als fern im Ofland
Warme Schlacht wir gaben!
Da brängt' ich fred zur Stabt hin,
Brauchte frisch die Waffen,
Da sind noch unfre Spuren —
Und bennoch verschnäht mich
Das ruffliche Mädden.

Seboren an ben Küsten, Bo sie Bogen spansten, Trieb ich Feindes Schiffe Oft auf Meeres Klippen, Adert' sern von Meuschen Das Weer allein mit Rubern — Und bennoch verschmäßt mich Das ruffische Akthen.

11.

## Givereboh.

Gin Bauberlieb.

Danifd.

(S. bie Rjampe. Biifer. Robenb. 1739. C. 160. — Der Zauber bes Originale ift unuberfesbar.)

Ich legte mein Saupt auf Elvershöh, Mein' Augen begannen zu finken, Da kamen gegangen zwei Jungfraum schön, Die thaten mir lieblich winken.

Die eine, bie ftrich mein weißes Kinn, Die andre lispelt ins Ohr mir: Steh auf, bu muntrer Jungling, auf! Erheb, erhebe ben Tang bier!

Steh auf, bu muntrer Jingling, auf! Erheb, erhebe ben Tang bier! Meine Jungfraun foll'n bie Lieber fingen, Die fconften Lieber gu boren.

Die eine begann ju fingen ein Lieb, Die ichönfte aller Schönen;

Der braufente Strom, er floß nicht mehr, Und borcht ben Zaubertonen.

Der braufenbe Strom, er floß nicht mehr, Stand ftill und horcite fühlenb,

Die Rifdlein fcwammen in beller Fluth, Dit ihren Feinden fpielenb;

Die Fijchlein all' in heller Fluth, Gie icherzten auf und nieber,

Die Boglein all' im grinen Bain,

"Ser an, bu muntrer Jüngling, ber an! Willt bu bier bei uns bleiben?

"Bir wollen bich lebren bas Runenbuch, Und Zaubereien fchreiben.

"Bir woll'n bich lehren, ben wilben Bar Bu binben mit Wort und Zeichen;

Der Drache, ber ruht auf rothem Golb, Soll vor bir fliebn und weichen."

Gie tangten bin, fie tangten ber; Bu bublen ihr Berg begehrte.

Der mnntre Bilngling , er faß ba, Geftilt auf feinem Schwerte.

"Bör an, bu muntrer Jüngling, her an! Billt bu nicht mit uns fprechen,

Co reifen wir bir, mit Meffer und Schwert, Das Berg aus, uns gu rachen." Und da, mein gutes, gutes Glück! Der Hahn fing an zu frahn. Ich war' sonst blieben auf Elvershöb, Bei Elvers Jungfraun schön.

Drum rath' ich jedem Ilingling an, Der zieht nach hofe fein, Er setze sich nicht auf Elvers "Höh, Allba zu schlummern ein.

12.

#### Morblande Runfte.

Danisch.

(Mus ten Rjampe-Biffer).

Auf Dobrefelb in Norben Da lag ber Rämpfer Orben.

Da waren Kämpfer in großer Bahl, König Ingeborgs zwölf Brüber all'.

Der erfte lentt' ben Wagen gut, Der zweite ftillt' bie braufenbe Fluth.

Der britte fuhr unter als ein Fifc, Dem vierten fehlt's nimmer auf feinem Tifc.

Der fünfte bie Goldharf' folug fo fein, Daß alle, bie borten, tangten brein.

Der fechete bas horn blies alfo laut, Daß allen, bie borten, graust und graut.

Der fiebente unter ber Erb' tonnt' gebn, : Der achte tangt' auf Bellen fcon. Der neunte bie Thier' im Balbe banb, Den gehnten nimmer ber Schlaf bezwang.

Der eilfte ben Lindwurm band im Gras. Ja tount' noch mehr als alle bas.

Der zwölfte war fo ein weifer Mann, Er wußt' was in ber Fern' begann.

3ch fag' es und betheur' es febr, Ihregleichen ift nicht auf Erben mehr.

13.

# Der Baffermann.

(Aus ben Rjampe Bitfer.)

Dutter, guten Rath mir leibt,

Die foll ich belommen bas icone Maib?" Sie baut ibm ein Bierb von Baffer flar,

Und Zaum und Sattel von Sande gar.

Sie tleibet ihn an jum Ritter fein, So ritt er Marienfirchbof binein.

Er band fein Pferd an bie Rirchenthilr; Er ging um bie Rirch' breimal und vier.

Der Baffermann in bie Rirch' ging ein, Sie tamen um ibn groß und flein.

Der Briefter eben ftanb vorm Altar: . "Bas tommt für ein blanter Ritter bar?"

Das schöne Mabchen lacht in fich:

"D war' ber blante Ritter für mich!"

Er trat über einen Stubl und amei: "D Mabchen gib mir Bort und Tren." Er trat über Stuble brei und vier: "D icones Dabchen gieb mit mir." Das icone Dabchen bie Sand ibm reicht: "Bier haft meine Treu, ich folg' bir leicht." Gie gingen binaus mit Sochzeitichaar, Gie tangten freudig und obn' Befahr, Gie tangten nieber bis an ben Stranb, Gie maren allein jett Banb in Sanb. "Salt, icones Dabden, bas Roff mir bier! Das nieblichfte Schiffchen bring' ich bir." Und ale fie tamen aufn weifen Cant. Da fehrten fich alle Schiffe gu Lanb. Und ale fie tamen auf ben Gunb, Das icone Dabchen fant ju Grunb. Roch lange borten am Canbe fie, Die bas icone Dabden im Baffer ichrie. 3ch rath' euch, Jungfern, mas ich fann: Beht nicht in Zang mit bem Baffermann.

# 14. Erlfönige Tochter. Danifd. (Rjambe-Biifer.)

herr Oluf reitet fpat und weit, Bu bieten auf feine Bochzeitleut',

Da tangen bie Elfen auf grünem Lanb, Erltonigstochter reicht ihm bie Sanb.

"Bislonmen, herr Oluf, was eilst von bier? Eritt her in ben Reihen und tang' mit mir."
Ich barf nicht tonzen, nicht tonzen ich mes

Ich barf nicht tanzen, nicht tanzen ich mag, Frühmorgen ist mein Hochzeittag.

"Bor' an, herr Oluf, tritt tangen mit mir, Zwei gulbne Sporen fchent' ich bir.

"Ein hemb von Seibe fo weiß und fein, Meine Mutter bleicht's mit Monbenfchein."

3ch barf nicht tangen, nicht tangen ich mag, Frühmorgen ift mein Hochzeittag.

"Bor' an, Berr Dluf, tritt tangen mit mir, Ginen Saufen Golbes ichent' ich bir."

Einen Saufen Golbes nähm' ich wohl; Doch tangen ich nicht barf noch foll.

"Und willt, Herr Oluf, nicht tanzen mit mir: Soll Seuch' und Kraukheit folgen bir."

Sie that einen Schlag ihm auf fein Berg, Roch nimmer fühlt' er folden Schmerg.

Sie hob ihn bleichend auf fein Pferb, "Reit' heim nun gu bein'm Fraulein werth."

Und als er tam vor Saufes Thur, Seine Mutter gitternb ftanb bafür.

"Bir an, mein Sohn, fag' an mir gleich, Wie ift bein' Farbe blaß und bleich?"

#### 366

Und sollt' sie nicht sein blaß und bleich, 3ch traf in Erlenkings Reich,
3ch traf in Erlenkings Reich,
"Han au, mein Sohn, so lieb und traut,
"Bas soll ich mun sagen beiner Braut?"
Sagt ihr, ich set im Bald zur Stund,
3u proben da mein Pferd und Dund.
Frühmorgen und als es Tag kaum war,
Da kam die Braut mit der hochzeitschaar.
Sie schenkten Weth, sie schenkten Wein.
"Bo ist herr Oluf, der Braut zu Stund,
"Perr Oluf, er ritt' in Bald zur Stund,
Er probt alba sein Pferd und hund."
Die Braut hob auf den Scharkach roth,

Da lag Berr Dluf, und er mar tobt.

#### VIII.

## Das fünfte Buch.

Deutiche Lieber.

1.

## Ronig Ludwig.

Deutich.

(Das altefte beutiche Lieb, vom Jahr 892, Schilters thesaur. rer. germ. Es betrifft Lutenig, Sohn bes Teutichen, Antel bes Frommen, Urenfel Karls bes Großen, M.)

Einen König weiß ich, Deißet Herr Ludwig, Der gern Gott bienet, Weil er's ibm lohnet.

Kind warb er vaterlos, Deß ward ihm jehr bos: Hervor holt' ihn Gott, Ihn jelbst erzog.

Gab ihm tügenbe Frone Dienenbe; Stuhl hier in Franken: Brauch' er ihn lange; Den theilt er bann Mit Karlomaun, Dem Bruber sein, Obn' allen Wahn.

Das war geenbet, Da wollt' Gott prüfen: Ob er Arbeiten Auch mochte leiben?

Ließ ber heibenmänner Ueber fie tommen; Ließ feine Franken Den heiben bienen.

Die gingen verloren! Die wurden erforen! Der ward verschmähet, Der ihnen mißlebt.

Wer ba ein Dieb was, Der beß genas, Nahm feine Festung, Seit war er Gutmann.

Der war ein Ligner, Der war ein Käuber, Der ein Berräther, Und er geberdt sich beß: König war gerühret, Das Reich verwirret, Ergürnt war Christ,

Litt bieß Entgeltniß.

i Grelmann.

Da erbarmt' es Gott, Der wußt' all' bie Noth, Hieß Herr Ludwig Eilig herbeiziehn.

"Ludwig, König mein, Hilf meinen Leuten! Es haben fie Normannen Harte bezwungen."

Dann fprach Lubwig: "Herr! fo thu' ich. Tob nicht rette mir es, Bas bu gebietest."

Da nahm er Gott's Urlaub, Hob bie Kunbfahn' auf: Reitet in Franken Entgegen ben Normannen.

Gotte bankenb, Diesem harrenb, Sprach: "O Herr mein, Lange harren wir bein."

Sprach bann mit Muthe, Ludwig ber Gute: "Tröftet euch, Gefellen, Die mir in Noth stehn.

"Ber sanbte mich Gott! That mir felft bie Gnab', Ob ihr mir Nath thut, Daß ich euch führe. Derbece Berte. XVI. Ltt. u. Runfl. Iv. "Mich selbst nicht fpar' ich. Bis ich befrei' euch; Nu will ich bag mir folgen All' Gottes Holben.

"Bescheert ift uns die hierfrift, So lang' es will Chrift. Er wartet unser Gebein, Wacht selbst barein.

"Wer nun Gottes Willen Gilig will erfüllen; Kommt er gefund aus, Lohn' ich ihm bas; Bleibet er brinne, Lohn' ich's ben Seinen."

Da nahm er Schilb und Speer, Ritt eilig baher, Wollt' wahrlich rächen Seine Wibersacher.

Da war nicht lange, Fand er die Normannen; Gottlob! rief er, Seinen Wunsch sah er.

Der König reitet fühn, Sang lautes Lieb, Und alle fungen: Kyrie Eleison. Sang war gesungen, Schlacht warb begonnen, Blut schien in ben Wangen Spielenber Franken. Da rächt jeder sich, Keiner wie Ludwig.

Schnell und fühn, Bar je fein Sinn. Jenen burchichlug er, Diefen burchflach er.

Schentte ju handen Seinen Feinden Etant bittern Leibes, direct in So So wichen fie Leibes.

Gelobt fep Gottes Kraft! Ludwig warb fighönf. Sagt allen Heiligen Dant! Sein warb der Sieglampf.

O wie warb Ludwig König so selig! Hurtig er war, Schwer wie es noth war! Erhalt' ihn, Perr Gott! Bei seinen Rechten.

A new factor of the control of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

#### 2. Edladtlied.

### Deutich.

(Aus Sittemalts Gefichten. Ib. 4. S. 114. 2Bo auch ein Lehrbrief ber Soltaten ift, voll farfer Gellen und farter Sprache; nur letber 60 Stropfen lang. Auch in befem Gebelde muß nan ber Sprache und trefflichen Stellen megen bie ichmachern überfeben; fie fint es uns jest, nachem so viel Geelchte ter Art erschienen fint, maren's aber bamals weniger.)

Bohlan, geht tabfer an, ihr meine Kriegsgenoffen, Schlagt ritterlich barein; eur Leben unwerbroffen Auffeht für's Baterland, von bem ibr foldes auch Zubor empfangen habt, bas ift ber Tugenb Branch.

Eur herz und Augen laßt mit Eisessammen brennen! Reiner vom andern sich menschisch Gewalt lass 'trennen! Reiner ben andern durch Riemmuth und Furcht erschrect'! Roch durch sein: Flucht im heer ein' Unerdnung erwect'.

Kann er nicht fechten mehr, er boch mit seiner Stimme, Kann er nicht rusen mehr, mit seiner Angen Grimme! Den Keinben Abbruch thu' mit seinem Helbenmuth, Kur winichend baß er theur verkausen mög' sein Blut.

Ein jeber jeb bedacht, wie er das Leb erwerke Daß er in mannlicher Boftur und Stellung fterbe, An feinem Ort besteb', fest mit ben Füßen sepu, Und beiff bie Zähn' gujanum' und beibe Lippen ein.

Daß seine Wunden sich sobwürdig all' besinden Davorinen auf der Bruft und keine nicht dahinten; Daß ihn der Tod auch noch in seinem Tode gier', Und man ihm im Gestich noch Ernst und Leben spür'. So muß, wer Tyranuei gelibriget will leben, Er feines Kenns sich freiwillig vor begeben. Ber nur bes Tobs begehrt, wer nur frifch geht babin, Der hat ben Sieg und bann bas Leben zu Gewinn.

Frijd auf, ihr tapferen Soldaten, Ihr tapferen Sut, Ihr, die ihr noch mit beutschem But, Ihr, die ihr noch mit frijdem Muth Belebet, suchet große Thaten!
Ihr Landesleut', ihr Landsluecht', auf. Das Land, die Freiheit sich vertleret, Wo ihr nicht muthig schlaget brauf, Und ibervoindend triumbiret.

Der ift ein Deutscher wohl geboren, Der von Betrug und Fallscheit frei, dat weber Reblichteit noch Treu, Roch Glauben und Freiheit verloren. Der ift ein beutscher Ehrenwerth, Der wader, berghoft, unvergaget Bich filt bie Freiheit mit bem Schwert In Tob und in Gejafren waget.

Dann wann ihn schon die Feind' vertvunden Und nehmen ihm bas Leben hin, 3ft Chr' und Anhun doch sein Gewinn, Und er ist gar nicht überreunden. Ein solcher Tod ist ihm nicht schwer, Well sein Gewissen ihn verfüßet, Und er errvicket. Los und Chr', Indem er so sein Blut vergießet. Sein Nam' und Ruhm allzeit erklingen In allem Laub, in jebem Munb. Sein Leben burch ben Tob wird fund, Meil die Rachkumnling' ihn bessingen, Die eble Freiheit ist die Frucht, Die er bem Baterland versasser: Da ber Perzsose burch die Flucht Wird gang verachtet und gebasset.

Alfo zu leben und zu flerben, Gitt bem rechtschiften Deutschen gleich, Ber Tob und Sieg sind sichen und reich: Durch beibe tann er heil ertwerben. Dingegen flieben allen Dant Die Filldetigen und ber Berräther, Und ihnen solget mit Gestant Der Auf; "Berfluchte Uebeltstäter!"

Wohlan, wohlan! ihr werthen Deutichen, Mit beuticher Hauft, mit tühnem Muth, Ju bämpfen der Dyrannen Phuth! Jerbrecher Joch und Band' und Peitschen, Unilkerwindlich rühmen sie Sich Titel, Thorheit und flohiren; Mein ihr Deer mit schieder Milh Mag, iliserwindlich, bald verlieren.

Sa, fallet in fie! ihre Fahnen Bittern ans Furcht. Sie trennen fich; Die boje Sach' halt nicht ben Stich, Drum zu ber Flucht fie fich schon mahnen. Groß ist ihr Seer, tlein ift ihr Glaub', Gut ift ihr Zeug, bos ihr Gewiffen. Frifch auf, sie zittern wie bas Laub, Und wären gern schon ausgeriffen.

Sa, schlaget auf sie, liebe Brüber!
Ift groß die Wille, so ist nicht schlecht
Der Sieg, die Bent', und wohl und recht
Bu thun, erfrischet alle Glieber.
So straf', o beutsches Berz und Hand!
Run die Tyrannen und die Bieben,
Die Freiseit und das Baterland
Wirh du und nucht du so ertösen.

# 3. Chlachtgefang.

Deutich.

(Die leste Stropbe aus einem langen Schlachtliete bei Morbef von ter teutichen Boeterel. Ge fig gemiß alt, und bat, ber Dietion nach, berreiliche Beiteln: Berrey mierte obne Zweifel bamit.ein Buch angefangen baber, iber mit? Uns gestletten Deutschen trage man so etwas auf! Wer will, lefe es bei Moerbef?)

Kein jel'ger Tob ift in ber Wett, Als wer vorm Feind: erfchlagen, Auf grüner Said' im freien Heb Darf nicht hör'n groß Wehllagen, Im engen Bett, ba ein'r allein Muß an ben Tobesteißen, Dier aber findt er Gesellschaft sein, Fall'n mit wie Kräuter im Maien. Ich sog' obn' Spott, Kein seitze seit zub Ist in ber Welt,
Als so man sällt Auf grüner Halb',
Als so man sällt Auf grüner Halb',
Ohn' Klag' und Leib!
Nit Trommeln-Klang
Und Pfeisen G'saug
Bird man begraben,
Davon thut haben
Unsterblichen Ruhm.
Mancher Selb fromm
Hat gugelett Leib und Blute
Dem Baterland zu gute.

#### 4. Lied der Freundschaft.

#### Deutfd.

(Bon Simon Dach; f. Alberts Sammlung Ib. 2. Mr. 10. Schon bie treubergige Sprache biefes Dichters verbient Befanntmachung und Liebe.)

Der Menich sat nichts so eigen, Go wohl steht nichts ihm an, 168 daß er Teru ergeigen, Und Freundschaft hatten kann, Hann er mit seines Gleichen Goll treten in ein Band: Berspricht sich nicht zu weichen, Mit Herzen, Mund und hand. Die Reb' ift uns gegeben, Damit wir nicht allein Kilt uns nur follen leben, Und fern von Meuschen febn; Bir sollen uns befragen Und sehn auf guten Kath, Das Leib einanber flagen, So uns betreten hat.

Bas fann bie Freude machen, Die Einfamfeit verbehlt? Das gibt ein bohpelt Lachen, Bas Freunden mirb erzählt. Der tam sein Leid vergessen, Der es von Perzen sagt; Der muß sich ich ich siglich fressen, Der muß sich ich nagt.

Gott flehet mir vor allen, Die meine Seele liebt; Dann soll mir auch gefallen, Der mir sich berzlich gibt. Mit biesen Bundsgesellen, Berlach' ich Bein und Roth, Geh' auf ben Grund ber Hollen Und berech burch ben Tob.

5.

#### Das Lied vom jungen Grafen.

Deutich.

(Aus bem Munte tes Bolfs im Elfag. Die Melobie ift traurig und rubrent; an Ginfalt beinabe ein Rirchengefang.)

3ch fteh' auf einem hoben Berg, Seh 'nunter ins tiefe Thal, Da sah ich ein Schifflein schweben, Darin brei Grafen saff'n.

Der allerjüngft', ber brunter mar, Die in bem Schifflein faff'n, Der gebot feiner Lieben zu trinten Aus einem venebifchen Glas. 1

"Bas gibst mir lang zu trinken, Bas schenkst du mir lang ein? Ich will jeht in ein Kloster gehn, Bill Gottes Dienerin sepn."

"Billft bu jeht in ein Klofter gehn, Billft Gottes Dienerin fenn, So geh' in Gottes Namen; Deins Gleichen gibt's noch mehr!"

Und als es war um Mitternacht, Dem jung'n Graf traumt's fo fchwer, Als ob fein allerliebster Schat Ins Kloster gezogen war.

1 Rach ber Trabition ein Glas bas ten Trant vergiftete.

"Auf Rnecht, fieh auf und tummle bich; Sattil' unser beibe Pferd! Bir wollen reiten, sep Tag ober Nacht; Die Lieb' ift Reitens werth!"

Und ba fie vor jen's Rlofter kamen, Bohl vor bas hohe Thor, Fragt' er nach jlingst ber Ronnen, Die in dem Rloster war.

Das Nönnlein fam gegangen In einem schneeweißen Kleib; Ihr harl war abgeschnitten, Ihr rother Mund war bleich.

Der Anab' er seht sich nieber, ...... Er saß auf einem Stein; Er weint die hellen Thränen, Brach ihm sein Derz entzwei. 3865 M. 2663

6

# Roschen auf ber Saibe,

Deutich. tam er gurch.

A (Mus ber muntlichen Sage.) . : : 1189

Es jah ein Knab' ein Rössein flehn, Rössein auf der Haben. Cah, es war so frisch und joden, Und blieb stehn es anzuschn, Und fland in sügen Kreuben: Rössein, Rössein, Köslein roth, Rössein auf der Haben! Der Anabe fprach: ich breche bich, Rösleim auf ber Haiben! Rösleim fprach: ich steche bich, Daß du ewig benth an mich, Daß ich's micht will leiben. Röslein, Röslein, Röslein roth, Röslein auf ber Haiben.

Doch ber wilbe Knabe brach Das Röstein auf ber Haiben; Röstein wehrte fich und ftach, Aber er vergaß barnach Beim Genuß bas Leiben. Röstein, Röstein, Röstein roth,

Roslein auf ber Haiben.

# Das Madden und die Safelftaube.

Deutsch,

Es wollt' ein Mähchen Rosenbrechen gehn Wohl in die griffne Haibe. Was fand fie da im Wege stehn? Eine Hasel, die war griffne.

"Guten Tag, guten Tag, liebe hafel mein, Warum bift bu so grilne?" "Hab Dant, hab Dant, wadres Mägbelein, Warum bift bu so schöne?"

"Barum baß ich so schöne bin, Das will ich bir wohl sagen: 3ch eff' weiß Brob, trint' fühlen Bein, Davon bin ich so fcbone." "Iffi bu weiß Brod, trintst fühlen Wein, Und bist bavon so ichone, So fallt alle Worgen fühler Thau auf mich, Davon bin ich so grune."

"So fällt alle Morgen tilbler Than auf bich, Und bist davon so grilne? Wenn aber ein Mädchen ihren Kranz versiert, Nimmer triegt sie ihn wieder."

"Wenn aber ein Maden ihren Kranz will behatten, Zu Hause muß sie bleiben, Darf nicht auf alle Narrentänz' gehr; Die Narrentänz' muß sie meiden."

"Sab Dant, hab Dant, liebe Safel mein, Daß du mir bas gesaget, But' mich sonft beut aufn Narrentany bereit't, Zu hause will ich bleiben."

#### 8.

### Das Lied vom eiferfüchtigen Rnaben.

Deutsch.

Die Melebte bat bas beile unt feiertiche eines Mentgefonges wie unter bem licht ber Gierne, und ber Gliffer Olleit folieft ich ben Schningungen berfelben trefflich an, mie überhaupt in allen Boltelieben mit tem lebeneigen Geiange viel verloren gebt. Zer Indalt fie int Heines fpriches Gemalte Gule Dieblie ein gewaltiges Erekobitt), fubn, feredlich forgebente Samtung.

Es stehen brei Stern' am Himmel, Die geben ber Lieb' ihren Schein. Gott griff euch, schönes Jungfräuleur, Wo bind' ich mein Röffelein bin? "Rimm bu es, bein Röflein, beim Züget, beim Zaum Bind's an ben Feigenbaum. Seh' bich ein' fleine Beil' nieber, Und mach mir eine kleine Kurzweil."

3ch tann und mag nicht fiten, Mag auch nicht luftig fenn, Mein herz ift mir betrübet, Feinslieb von wegen bein.

Bas zog er aus ber Tafchen? Ein Meffer, war scharf und spitz; Er stach's feiner Lieben burchs herze; Das rothe Blut gegen ihn spritzt.

Und da er's wieder herausser 30g, Bon Blut war es so roth. "Ach reicher Gott vom Himmel, Wie bitter wird mir ber Tob!"

Was 30g er ihr abe vom Finger? Ein rothes Golbringelein. Er warf's in fluffig Wasser; Es gab seinen klaren Schein.

Schwimm hin, schwimm her, Golbringelein! Bis an ben tiefen See! Mein Feinslieb ist mir gestorben; Jeht hab' ich kein Feinslieb mehr.

So geht's, wenn ein Maibel zwei Knaben lieb hat, Thut wunderfelten gut; Das haben wir beit' erfahren, Was salice Liebe thut.

# Rlofterlieb.

#### Deutfd.

Aus bem Munte bes Bolfe in Thuringen. In ter Limburgifchen Chronit ftebt auch ein Lieb einer Donne, bas fich anfangt:

> Bott geb' ihm ein verborben Jahr, Der mich gemacht gur Ronne, Und mir ben ichmargen Mantel gab. Den weißen Rod barunter.

Rein' iconre Freud auf Erben ift. Mis in bas Riofter ju giebn. 3ch hab' mich brein ergeben, Bu führen ein geiftlich Leben; D Liebe, mas bab' ich gethan! D Liebe 2c.

Des Morgens, wenn ich in bie Rirche geb, Muß fingen bie Deff' alleine; Und wenn ich bas Gloria patri fing', So liegt mir mein Liebeben immer im Sinn. D Liebe, mas bab' ich gethan! D Liebe 2c.

Da tommt mein Bater und Mutter ber, Sie beten für fich alleine; Gie baben icone Rleiber an. 3ch aber muß in ber Rutten fabn; D Liebe; mas bab' ich gethan! D Liebe 2c.

Des Abends, wenn ich schlafen geb', So find ich mein Bettchen alleine; So bent' ich benn, bas Gott erbarm! Ach hatt' ich mein Liebchen in bem Arm! D Liebe, was hab' ich gethan! D Liebe re.

10.

### Das Lieb vom Beren von Falfenftein.

Deutid.

(Aus ber muntlichen Sage. - Gin trefflich Liet im Bange bes Bangen und in einzelnen Stellen.)

Es reit ber herr von Faltenstein Wohl über ein' breite haibe. Was sieht er an bem Wege stehn? Ein Maibel mit weißem Kleibe.

Wohin, wohinaus bu schöne Magb? Bas machet ihr hier alleine? Bollt ihr die Nacht mein Schlasbuhle senn, So reitet ihr mit mir heime."

"Mit end beinreiten bas thu' ich nicht, Kann euch boch nicht erkennen." "Ich bin ber Gerr von Fallenstein, Und thu' mich selber nennen."

"Seyb ihr ber Derr von Fallenflein, Derfelbe eble herte, So will ich euch bitten um 'n Gefangnen mein, Den will ich haben zur Ehe." — "Den Gefangnen mein, ben geb' ich bir nicht, Im Thurm muß er verfaulen! Zu Fallenstein steht ein tiefer Thurn Wohl zwischen zwei hohen Mauren."

"Steht zu Falkenstein ein tiefer Thurn Bohl zwischen zwei hoben Mauren, So will ich an bie Mauren stehn, Und will ihm helfen trauren."

Sie ging ben Thurm wohl um und wieder um: "Feinstieb, bif bu barinnen? Und wenn ich bich nicht feben kann, So komm' ich von meinen Sinnen."

Sie ging ben Thurm wohl um und wieber um, Den Thurm wollt' sie aufschließen; "Und wenn bie Nacht ein Jahr lang wär', Keine Stund' that mich verbrießen!"

"Ei, börft' ich scharfe Meffer tragen, Wie unsers herrn fein' Anechte; So that' mit 'm herrn von Fallenftein Um meinen herzliebften sechten!" —

"Mit einer Jungfrau fecht' ich nicht, Das wär' mir immer eine Schanbe! Ich will bir beinen Gefangenen geben Zieh mit ihm aus bem Lanbe!"—

"Bohl ans bem Land, ba zieh ich nicht, Hab' niemand was gestohlen; Und wenn ich was hab' liegen lahn, So barf ich's wieder holen."

### 11.

### Dusle und Babele. 1

Gin Comeigerliet chen.

Es hatt' e Buur e Töchterli, Mit Name hieß es Babeli, Es hatt' e paar Zöpfle, fie find wie Gold, Drum ift ihm auch ter Dusle bold.

Der Dusse lief bem Bater na': "D Bater, wollt ihr mir 's Babele lahn?" "Das Babele ift noch viel zu klein; Es schläft bieß Jahr noch wohl allein."

Der Dusse lief in einer Stund', Lief abe bis gen Solothurn, Er lief bie Stadt wohl uf und ab, Bis er jum öbersten Hauptmann tam:

"O Hauptmann, sieber Hauptmann mi', 3 will mi bingen in Flanbern ni!" Der Hauptmann zog die Seckelschunr, Gab dem Dusse brei Thaler drus.

Der Dusse lief wohl wieber heim, heim zu sinm liebe Babelein: "D Babele, liebes Babele mi, Jetzt hab i mi bungen in Flanbern ni!"

<sup>1</sup> Die Melorie ift leicht und fteigend wie eine Lerche; ber Tialett fcmingt fich in lebenbiger Wortverschmelgung ibr nach; wevon freilich in Lettern auf bem Papier wenig bleibet.

Das Babele lief wohl hinters Huns, Es grient ihm schier fin Acugele und: "O Babele, thu" boch nit so sehr, 3 will ja wieber fommen zu bir! Und somm i übers Jahr nit heim, So will i bir schieben e Briefelein, Darinnen soll geschrieben flahn: 3 will min Babele nit verlahn!"

12

# Der Fluch ber Liebe.

Dentich. Benn ich ein Boglein mar', Und auch zwei Ffüglein bant',

Flog' ich ju bir; Beil es aber nicht tann fenn, Bleib' ich allbier.

Bin ich gleich weit von dir, Bin ich boch im Schlaf bei dir, Und red' mit dir: Benn ich erwachen thu', Bin ich allein.

Es vergeht feine Stund' in der Nacht, Da mein Herze nicht erwacht, Und an dich gebenkt, Daß du mir viel taufendmal Dein Herz geschenkt.

1 Die Melobie ift wie ber Gefang, febnenb und leicht.

## 13.

## Gile jum Lieben.

Deutfd.

(Bon Dpis. Gine ber fconften beutfchen Lieber.)

Ach, Liebste, laff' uns eilen, Wir haben Zeit!

Es schabet uns Berweilen, Uns beiberfeit.

Der eblen Schönheit Gaben Fliehn Fuß für Fuß:

Das alles was wir haben, Berfchwinben muß.

Der Wangen Zier erbleichet, Das haar wirb greis:

Der Augen Feuer weichet, Die Bruft wird Gis.

Das Münblein von Korallen Wirb ungestalt:

Die Band', ale Schnee, verfallen Und bu wirft alt.

Drum laff' uns jett genießen Der Jugenb Frucht;

Eb' als wir folgen muffen Der Jahre Flucht.

Bo bu bich felber liebeft, Go liebe mich;

Gib mir, bas mas bu gibest, Berlier' auch ich.

### 14.

### Liebden ber Gehnfucht.

### Deutfd.

(Aus einem Ausbund schoner westlicher beutscher Lieter in quer 8.)
Der süße Schlaf, ber sonst fillt alles wohl, Kann sittlen nicht mein Herz mit Trauren voll; Das schaft allein, die mich erfreuen soll!
Kein' Speis' und Trant mir Luft noch Nahrung geit. Kein Kurzweit sit die mir mein Derz ersteut; Das schafts allein, die mir im Herzen teit!
Kein G'scllschaft ich nicht mehr besuchen mag, Sanz einzig sit in Umnunth Nacht und Tazz Das schafts allein, die ich im Derzen trag'!
In Zuversicht allein gen ihr ich hang',
Und hoss', sie soll mich nicht verlassen lang;
Sont sie soll mich nicht verlassen lang;
Ednst siel g'niss ins bittern Todes Ivong.

### 15. for a our one

## & t'e bidean fid trettriff

### Deutsch.

Es ift fein lieber Ding auf Erben, Ale Frauenlieb', wem fie mag werben. Lutjer,

Richts bessers ist auf dieser Erd', Das kössliche, benn es ist hemöshet Daß Liebe', dusamm'n vereinigt bald Sim, Herz, Gemilith mit gang's Gewalt, Ob zwei nur hätten Ein' Gestalt. Drum, mas man fagt, ich all's vernein'; Recht' Lieb' gu haben, bringt nicht Bein, Wann beib' Berg Gines fepn.

Des Menichen Seel' ist tausenbmal Köstlicher ganz überall, Als ber sterblich Menich zumal. Roch hat die Lieb' mit ihrer Macht Sie unt'r ihr süßeß Joch gebracht;

Nebm' jeb'r es wohl in Acht,

Drum, was man fagt, ift Schimpf und Scherg, Recht' Lieb' gu haben, bringt nicht Schmerg, Wer liebt ein treues Berg.

Mi' andre Freud' und Kurzweil gut, Eh' eins damit ertrifcht den Muth, Bergehn, verschwinden thut. Aber die Freud', so Lieb' mitbringt, Bleibt viel Jahr', siels ueu entspringt, Bon neuem ins Herz 'nein bringt.

Drum, was man sagt, ift all's ein Spott, Recht' Lieb' zu haben, bringt fein' Roth, Erfreuet bis in Tob.

### 16.

## Wettftreit bes Frühlings.

Dentid.

(Bon Robert Roberthin, einem wenig befannten Dichter, Simon Dache Freunde. S. Alberte Sammi, Th. 3, R. 12.

Du Bater aller Lieblichfeit, D Frihfting, Rieinob unfrer Jahre, Beftreu' die Erbe weit und breit Mit beiner schönften Blumenwaare.

### 391

Laf beiner bunten Bogel Schaar Die Welt mit taufend Liebern gruffen: Laf beine Sonne noch so flar Die angenehmen Strablen schiefen.

Du bist barum bas Schönfte nicht: Denn all' bein Glauz ift bier verbunkelt, Wo mir Rosettens Angesicht Weit über beine Sonne fnukelt.

Und wenn fich ihrer Stimme Schall Bu einem Liebe will bequemen, So schweiget beine Nachtigall Und muß fich aller Künfte schämen.

Die Rof', auf beren Lieblichfeit Du boch am meiften pflegst zu prangen, Ift bleich und welt und ftebet weit Bom frischen Leben ihrer Wangen,

Du haft fein Bild, bas zeigen fann Bas mich zu ihrer Liebe treibet: Beil alles bei bir um und an Nur irbijch ift und geiftlos bleibet.

Ihr Beift, ber Tugenb lichter Schein, Der fich in Thun und Reben weiset, Bezeuget baß an ihr allein Der himmel seine Gaben preiset. 17.

## In eine Blume. 1

Deutich.

Daß der himmel bich ichon geschmidet, Daß die Sonne bein Aleid gestidet, Daß du prangest vor Gold und Seiben, Kann mein Röschen gerne leiben.

Daß die Bienen so oft bich tuffen, Daß die Kranken bich preisen muffen, Und die Aerzte bich heilsam nennen, Mag mein Röschen gern belennen.

Denn in allen benfelben Sachen Kann ihr' herrlichkeit bich verlachen. Unter Blumen ift nicht beins Gleichen, Bas geschaffen ift, muß bir weichen.

Deine Reiber vergeben fchleunig, Deine Farben, Die nithen wenig, Deine Krafte find jum Berberben, Bielmals helfen fie auch jum Sterben.

Bas hilft liebliches, ohne fprechen? Bas find Blumen, die leicht zerbrechen? Bas ift Zierde, die nicht kann fingen, Richt wie Röschen das herz bezwingen?

Bas am himmel ift fcon gu finben, Bas bie Blumen tann überwinben,

Bas ber Nachtigall Kunft nicht weichet, Bas ber Berlengestalt sich gleichet,

1 Das jarte Lieb ift von Rift, einem ju febr vergeffenen Dichter G. Rifts poet. Schauplas, G. 267.

Was mit Freundlichkeit ist begabet, Was burch Tugend bas Berg erlabet, Was bem Schönsten ben Preis benommen: Das macht Moschen gang bollfommen.

18.

## Freiheit in der Liebe.

Deutfc.

Was zwingt mich auf ber Welt mich also himzugeben? Ift's wohl ber Nebe werth, gefangen milisen leben? Ein Boget wünsche thim in freier Luft zu seyn, Und spercet man ihn gleich in Gold und Silber ein.

Sett lieb' ich was ich will, jett will ich was ich liebe, Und weiß daß nichts entgebt, was ich zur Zeit verschiebe. Uns Tage mach' ich Racht, und aus der Nacht den Tag, Und prange, daß ich selbst mein Herr und Knecht senn mag.

Weg, weg du Dienstbarkeit, bei der nichts ist zu fluden, Als Gut da Mangel sit, als Was, das kald dann schwinden, Als Haß, mit Gunst vermengt, als Lust, die Unfust bringt, Als Arbeit bei der Ruh, als Freiselt, die mich zwingt.

Doch, Benus, beren Lob-ich oftmals ausgebreitet, Ift mir ein Stamm allein an Walbedfatt bereitet, So füge mir hinfort Sinn, Will' und Augen bei, Necht zu erfehn ben Baum, ber meiner wilrbig sey.

\* Ein Stud von Opis, vermuthlich ba er in Peeufen wort, nicht in ber Cammlung feiner Gelichte befindlich. Siebe Alberts Lieber B. 3. R. 16, er hat. de componite Meche ber Munfch nicht aufgegeben werben bie burch Jerftreuung wie versornen Gerichte von Opis, Alemming u. a. gu fammeln.

### 19. Aennchen von Tharau. 1

Deutich.

Mennchen bon Tharau ift bie mir gefällt, Gie ift mein Leben, mein Gut und mein Gelb. Mennchen von Tharau bat wieber ibr Berg Muf mich gerichtet, in Lieb' und in Schmerz; Mennchen bon Tharau, mein Reichthum, mein Gut! -Du, meine Seele, mein Reifc und mein Blut! Ram' alles Better gleich auf uns ju folahn, Wir find gefinnet, bei einanber gu ftabn; Rrantheit, Berfolgung, Betrübnig und Bein, Coll unfrer Liebe Berknotigung febn. Aennden bon Tharau, mein Licht und mein' Sonn'! -Dein Leben ichließ' ich um beines berum! Recht ale ein Balmenbaum über fich fleigt, Sat ibn erft Regen und Sturmwind gebeugt; Co wird bie Lieb' in une machtig und groß, Nach manchen Leiben und traurigem Loos. Mennchen von Tharau, mein Reichthum, mein Gut! -Du, meine Seele, mein Rleifch und mein Blut! Burbeft bu gleich einmal von mir getrennt, Lebteft ba. mo man bie Sonne faum fennt; 3d will bir folgen burd Balber und Deer, Gifen und Rerter und feinbliches Beer! Mennchen bon Tharau, mein Licht und mein' Sonn'! -Mein Leben ichließ' ich um beines berum!

<sup>1</sup> Ben Simon Dach, aus Alberts Arien jum Gingen und Srielen, Kenigeberg 1648. Es bat verleren, ta ich's aus feinem treuberzigen, fiarten, naiven Boltseialeft ins hochreutiche babe verpflanzen muffen.

20.

### Lob bes Weine. 1

Gin beuticher Dithprambue.

Dieß ist ber Trank,
Der Ummutssynang,
Durch ben wir fröhlich werben;
Der unsern Geist
Der Pein entreißt,
Gibt freubig Gebärben.
Er thut uns tund
Des Sergens Grund,
Macht Bettler gar zu Fürsten:
Wir werben tilbn
Unt freisch burch ibn,
Daß uns nach Biut muß bürften.

Sein süßer Saft
Gibt benen Kraft
Zu reden, die sonit schweigen; alle der Barmberzigkeit
Dem Armuch zu erzeigen;
Wie auch beberzt,
Das was uns schwerzt,
Zu eisern und zu lästern:
Ertheilt die Kunft
Und alse Gunft
Der breimal breien Schwestern.

<sup>9</sup> Bon Simon Dach. Aus heinrich Alberte Liebern. Fol. Ib. 1.

Daher man sieht, Wann wir hiemit
Das Perz uns taum begossen, Wie dann ber Fisus
Des Pegasus
Kommt auf uns zugeschossen:
Der will bann ein
Hoete seyn;
Der sann viel Streitens machen
Bon ber Natur;
Der rebet nur
Bon Gottes hohen Sachen.

Auch mir wird ist
Der Kopf erhist,
D Bein, von beinen Gaben;
Die Junge suget,
Die Früge wollen traben.
Bohlan, noch baß
Durch biese Glas
Bill ich auf bich jeht ziesen,
Du beutsches Blut,
Tren, sest und gut!
Laft Eins zum Zang mir spielen!

## 21. Der Brauttang.

Deutid.

Tang, ber bu Gefete Unfern Füßen gibt, Danbbrud, Dulbgeschwäte, Scherz und Liebe liebst, Sinnen, Augen, Ohren, Werben und zu Dauf Gleichsan wie beschworen, Beuch bein Lager auf.

Wie die Baum' im Lengen Bon der Blifthe schwer, Wie die Tauben glangen, Wie ein Artigesbeer: So bift du ju schauen, Lang, wenn du bich rifbrff, Und m die Jungfrauen Die Gesellen silbert.

Auch such jau begnügen Diefes ebe Paar, Das sich jeht will fügen Um bas neue Jahr; Schaff baß ihre Sachen Wie im Tange gehn, Laß nur Lieb' und Lachen Majeit um sie fiehn.

i Bon Gimon Dad, aus Alberts mufifalifcher Rurbsbutte, Fol. Senigeb, 1651.

Sierauf flimmt Schalmeien Und Trompeten an, Laß an beinen Reihen Gesen was nur fann, Leb' und zu gesalten, Angesehn bie Welt, Zeit und Tod, sammt allen Seinen Reihen hält.

> 22. Tanglied. 1

Deutsch. Lagt uns fpringen!

Denn die wollustvolle Herberde Tanzt zum Klange der Schalmeien, hirt und heerde nuß sich freuen, Benn im Tanz auf grilner Erde Böd' und Lämmer lieblich ingen. — Last uns tanzen, last uns springen! Denn die Sterne, gleich den Freiern, Brangen in den löcken Scheiern; Bas die lauten Zirkel tlingen, Darnach tanzen sie am himmel Mit unsäglichem Getlimmel.

Laft uns tangen, laft uns fpringen! Denn ber Wolfen schrefter Lauf Steht mit bunkelm Worgen auf: De fie gleich sind schwarz und trilbe, Dennoch tangen sie mit Liebe Rach ber lanen Alfre Singen.

<sup>1</sup> Bus tem Italienifchen von Flemming, S. 503. Ausg. Merfeb. 1685.

Laft uns tanzen, laft uns springen! Denn bie Wellen, so bie Witte Liebsid in einander ichslungen, Die verwirren sich geschwinde Wenn die buhlerische Luft Sie verschläget an die Kluft, Tangt der Runden Puß im Sprunge Wie der Rhumben glate Junge.

Laft uns tangen, laft uns springen! Denn ber bunten Blumen Schaar, Wenn auf ihr bethautes haar Die verliebten Weste bringen, Geben einen lieben Schein, Gleich als sollten's Tänze seyn.

Laft uns tangen, laft uns fpringen! Laft uns laufen für unb für! Denn burch Tangen lernen wir Eine Kunft von schönen Dingen.

23.

## Amor im Tanz.

Deutich.

(Bon Beinrich Albert, G. feine Lieter Th. 3. R. 22.)

Junges Bolf, man rufet euch Bu bem Tauz hervor. Auf! es spielet schon zugleich Unser ganzes Chor. Wer nun Luft zu tanzen bat, Stelle hier fich ein, Tanze bis er tanzessatt, Und begnügt mag senn.

Wisset aber, daß sich hab' hier auch eingestellt Emor, der berüssette Knab' Auf der weiten Welt: Amor, der viel Bossen macht, Ilnd sich nur greek, Wenn er euch in Leid gebracht Und in Poth gefeht.

Er wird wanken hin und ber; Rehmet seiner wahr! In ben Augen ohngefahr Bird er offenbar; Orinnen ber geschwinde Schütz Seinen Bogen spannt, Und euch, wie ber schnelle Blitz, Trifft gar unbekannt.

Auf ben Lippen wird er oft Auch au finden seyn, Und sich bei euch unverhofft Heimlich schlieden ein. Durch der Worte Süßigkeit Hat er seine Luft, Euch zu fürzen nur in Leib Schlan und underwist. Banbebriiden feiner trau'!

Tr ift's, ber es thut:
Er verbirgt fich so genau,
Onälet manches Blut,
Daß in Possigung wird geführt
Einer Schönen Gunst,
Die boch nicht die Pand gerührt —
Es war Amors Kunst.

So er nun durch seine Pfeil'
Euch verliebt gemach;
Bird er lachen und in Eil'
Geben gute Nacht;
Sebet zu wie, wo, und wann
Ihr dann Glise triegt!
Der wird libel seyn daran,
Der verdundet liegt.

24

### Wettftreit ber Rachtigall.

Donchslatein.

Aus Erbarbs Roseto Parnassio. Stutigart 1676. 12., wo eine nicht ibbte beutiche lleberfebung belgefügt ift, die indeß binter bem Liebe felbft gurudbieldt. Gebachter Erbarb vereient nicht so wöllig unbefannt zu febn als er ift. Es hat ibm an Anlage nicht gefehlt, aber er muß sich nach Balte gebiltet haben.

Anni juventus discolor
Pubescit in rosetis,
Ver floridum smaragdinis
Virescit in viretis.
Serbers Bette, XVI. Stt. u. Runfi. IV.

28

Florae leves tibicines
Per hortulos susurrant,
Mel colligunt e flosculis
Aves laboriosae.

Canendo certant oscines, Angusta colla pandunt: Concors sonat discordia Latosque replet agros.

Tu sola voce coelica,
Philomela, vincis omnes.
Si mille certent oscines,
Tu sola vincis omnes.

Cantu tuo jam millies
Me mane provocasti.
Tandem, licet sim Marsyas,
Tecum canendo certo.

Pugna licet me viceris, Laurum tamen reporto; Laudemque multam consequor Tuas canendo laudes.

Magistra tu doctissima Sylvestris es capellae; Nec suaviores invenit Phonascus ullus odas.

Ad regna si Proserpinae Post Orpheum venires, Conjux videret Orphei, Bis liberata, lucem. Thracis licet saevissimi Crudele cor queraris; Thracis tamen saevissimi Mulcere cor valeres.

Quin ipsa tu Sororii Scelus querendo deles, Mutamne quisquam diceret Tam suaviter canentem?

Sub noctis umbra languidae Toto silente mundo. Tu sola lacrimabiles Vigil moves querelas.

Respondet Echo duplici Suspirio gementi, Sui memor Narcissuli Tecum gemendo certat.

Sunt gratiores auribus
Vocis tuae querelae,
Quam si sonarem Phyllidos
Lyra tremente laudes.

Nunc lacrimoso gutture, Longam trahis querelam, Lento deinde murmure Varias rotasque cantum.

Nunc largiore chromate Torques vibrasque vocem, Deinde concisam premis Miscens breves Epodos. Nunc grandiori murmure Crassum sonas tenorem, Argutula nunc lingula Resonante clangis aura.

Vocem modo mirabili Intendis et remittis, Pausando paulo supprimis Rursusque fers in altum.

Sylvae stupent et arbores, Moventur ipsa saxa, Deponit Orpheus barbytum, Et victus erubescit.

Sonora cedant organa,
Doctis movenda nervis,
Si mille voces ederent,
Haec una vincit omnes.

Cedant canora tympana Tubaeque tibiaeque, Hacc una vincit tympana Tubasque tibiasque.

Tacete, cunctae psaltriae, Testudines tacete, Lyrae tacete garrulae, Chordae tacete mutae.

Salve, valeque millies,
Philomela bella, salve!
Auresque cantu melleo
Mulcere perge nostras.

Victus tibi spontaneam
Philomela trado palmam.
Sum victus; ecce, languidam
Cantu lyram fatigas.
En jam remitto fervido
Nervos labore fessos,
Laxaeque chordac dissonant;
Sunt rupta fila, pauso!

## 25. Fabellied.

(G. Ausbund iconer weltlicher unt guchtiger Lieber, quer 8.) Einmal in einem tiefen Thal Der Rufut und bie Rachtigall Eine Wett' thaten anichlagen, Bu fingen um bas Meifterftiid: Wer's gewänn' aus Runft ober aus Blud: Dant follt" er bavon tragen. Der Rufut fprach: "fo bir's gefällt, Sab' ber Sach einen Richter ermablt." Und that ben Efel nennen. "Denn weil ber bat zwei Ohren groß Co fann er boren befto baft. Und mas recht ift, ertennen!" Mis ihm bie Gach nun warb ergabit, Und er au richten bat Gewalt, Couf er: fie follten fingen! Die Rachtigall fang lieblich aus; Der Gfel ibrach: "bu machit mir's fraus; 3d tann's in Ropf nicht bringen."

Der Kutut fing auch an und sang, Wie er benn pflegt zu fingen: Kutut, Kutut! lacht fein barein, Das gesiel bem Esel im Sinne sein, Er sprach: "in allen Nechten Will ich ein Urtheil sprechen."

"Haft wohl gesungen, Rachtigas!! Aber Kutuf singt gut Choral, Und hält den Tact fein innen. Das sprech ich nach meinem hohen Berstand, Und, od es gölt ein ganzes Land, So saß ich's dich getwinnen."

### 26. Mbendlied.

Deutid.

(Bon Claubius. Das Lieb ift nicht ber Sahl megen bergefest, sonbern einen Bint ju geben, meldes Inbalts bie beften Boltslieber fest und bleiben rerben. Das Gesangbuch ift bie Bibel bes Bolts, fein Troft und feine beste Erbolung)

Der Mond ift aufgegangen, Die goldnen Sternfein prangen Am Himmel beff und tlar; Der Bald fielt schwarz und schweiget, Und and den Beiefen fleiget Der weiße Nebel wunderbar.

Wie ift bie Welt so fille, Und in ber Dammrung Gulle Go traulich und so holb!

Als eine ftille Rammer, Wo ibr bes Tages Jammer Berfchlafen und bergeffen follt. Gebt ibr ben Mond bort fteben? Er ift nur halb gut feben, Und ift boch rund und schon. So find wohl manche Sachen, Die wir getroft belachen, Beil unfre Angen fie nicht febn. Bir ftolge Menichenfinber Sind eitel arme Gunber, Und wiffen gar nicht viel; Wir fpinnen Luftgefpinnfte. Und fuchen viele Rünfte, Und tommen weiter bon bem Biel. Gott, lag une bein Beil ichauen. Auf nichts vergänglich's trauen, Richt Gitelfeit uns freun! Lag une einfältig merben. Und vor bir bier auf Erben

Wie Kinder fromm und fröhlich febn.

27.
, Ein Spruch.

Deutsch. (Moller. tyroc. poes. p. 58.) Besiehl bich Gott, Sen start in Noth, Bedent ben Tob, Gib Armen Brob. Erbuld' und leid', Und feinen neid', Fleuch' Krieg und Streit, Dab' Acht ber Zeit. Auf bich felbst schau', Richt allen trau', Auf Bunst nicht bau', Sen nicht genau.

Halt' beinen Bunb, Regier' ben Munb, Hit' bich filr Silnb', Und bofem Fund.

Der Belt Geschmeiß Dich stets entreiß'; Mit höchstem Fleiß Den herren preis'.

In Freud' und Scherz, In Leib und Schmerz, Dein Sinn und Herz Gebenk aufwärts.

Halt' bich fein rein, Seh gern allein; Laß anbre febn, Getreu es mein'.

Wer foldes liebt, Daran fich iibt, Wirb nicht betrilbt, Gott Freube gibt.

### 28.

## Ginige Sprude.

Deutfc.

Wer was weiß, ber schweig', Wem wohl ist, ber bleib'! Wer was halt', ber behalt! Unglud' fommt ohn' bas balb.

Fromm fenn ift ein ichones Rleib, Je mehr man's tragt, je beffer es fteht.

Biel gejaget, wenig gefangen; Biel gehört, wenig verftanben; Biel gefehn, nichts gemerkt; — Sinb brei vergebliche Werk'.

Serricaft ohn' Schut, Reichthum ohn' Dut, Michten ohne Recht, Lotter und Spitchnecht', Bäum' ohne Frucht, Frauen ohne Zugend, Unverschämte Jugend, Cigenfinnig Kind, Unmith Gefind', Geigle Pathen, Kann man wohl entrathen.

Schweig, leib, meib und vertrag, Dein' Noth niemand klag', An Gott nicht verzag', Sein' Hill' kommt alle Tag'.

Ber fich nimmt an,

29.

## Lied vom Sofe. 1

Deutsch.

Unb's Rablein fann Bubich auf ber Bahn Labn umber gabn, Und fcmeichlen fcon Find't jebermann Ein Reil und Babn, 3ft jett im Rorb ber befte Sabn, Ober ber geht ju Gof jett oben an, Ober ber ift ju Sof am beften bran. Denn wer gebacht' Bu leben ichlecht, Fromm und gerecht Die Bahrheit bracht'; Der wirb burchacht Und gar gefchwächt, Beböbnt geichmächt

Beim Schmeichelftab Gewinnt mancher Knab' Groft Gut und hab',

Und bleibt allgeit ber anbern Rnecht.

t Bon Luther. G. feine Berte, Altenb. Ausgabe Th. 5. G. 804.

Gelb, Gunft und Gab', Preis, Ehr und Lob Stöft andre berab, Daß Er hoch trab', So geht die Welt jeht auf und ab.

Wer sold 's nicht tann
3u Hofe than,
Thue sich bavon,
Ihm wird zu Lohn
Run Spott und Hohn:
Denn Geuchelmann
Und Spötterzahn
It jebt zu Hof am besten bran.

### 30.

## Der fachfifche Pringenraub.

### Deutfc.

(3ch gebe bief Bergmannstleb und bas nachfolgende nur jur Probe, wie bie Deutschen Lieber aufnehmen, bie, wie biefe beite, ein jum Benunden treues Gemalte ber Grache, Bent eine Gebart einer Proving, felies an fic, theils in fich, theils in fich, theils an tie befannten Berfall, fint. Schon in foldem Bertacht find Veffange ber Art bochft ichabbar: fie jagen mehr als eine lange Charafteriftit bes Geschichtforeiberb.

Wir woll'n ein Liedel heben an, Bas sich hat angespunnen, Wie's im Pleispnerfand gar jchlecht war b'stallt, Als ben jungen Fürst'n geschah Gewalt Durch Kungen von Kaussungen, Ja Kaussungen!

Der Abler bat uff'n Rele gebaut. Ein icones Reft mit Jungen; Und wie er einst war g'flogen aus, . Bolt' ein Bei'r bie Jungen beraus, Drauf marb's Reft leer gefungen,

3a gefungen.

Bo ber Beier aufm Dache fitt, Da beiben bie Riichlein felten, 'S mar werl! ein feltfam Rarrenfpiel. Beld'r Fürft fein'n Rathen getraut fo viel, Duß oft ber Berr felbft entgelten,

3a entgelten!

Altenborg, bu feine Stabt, Dich that er mit Untreu' meinen. Da in bir mar'n all' Bofleut' voll, Ram Rung mit Leitern und Buben toll, Und holt bie Fürften fo fleine, 3a fo fleine!

Bas blaf't bich, Rung, für Unluft an, Daft bu ins Schloft 'nein fteigeft? Und flieblit bie garten Berrn beraus, Mis ber Rurfürft eben nit mar gu Baus, Die garten Rurftengweige,

Ja Fürftenzweige!

Es war nohl ale ein Bunberbing, Wie fich bas Land beweget. Bas ba ufn Strafen maren für Leut', Die ben Räubern folgten nach in Beit, Mu's wibbelt, fribbelt, fich beweget,

3a beweget!

Im Walbe bort ward Kung ertappt, Da wollt' be Beeren naichen, Bar he in ber Daft saden sortgeretten, Daß 'm die Köbler nit geleppischt betten, Hit' be sie kunt verhalchen,

3a verpafchen!

Ab'r fie worten ihm web'r abgejagt, Und Aunz mit finen Gesellen Uf Grünhain in unfers herrn Abts Gewalt Gebracht, und barnach uf Zwidau gestallt, Und mußten sich sahn prellen,

3a labn prellen!

Darvor fiel ab gar mancher Kopf, Und feiner, der gefangen, Kam aus der Haft gangbeinicht davon, Schwert, Rad, Zang'in, Striet, die war'n ihr Lohn, Man sah bie Riimper hangen, La bangen!

So geht's, wer wiber bie Obrigfeit Sich unbefonnen emporet, Ber's nicht meint, ichau an Kunzen, Syn Kop thut 3' Freiberg noch 'runter ichmungen, Und jeb'rmann bavon lebret,

3a lehret!

#### 31.

### Gin Thuringer Bied.

(Aus Spangenbergs Mansfelbifder Chronit, S. 387. — "Tiefe Zeit muten Lieber gemacht und gefungen, barin bie Obrigfeit erinnert und ermanent marb, in ber Reglerung Geleichnässigleit ju ballen, bem Web nicht ju viel Breibeit und Gemalt zu verhangen, ben Burgern in Stabten nicht zu viel Bracht und Geralngs zu verflatten, bas gemeine Baueresolf nicht er Moch zu beichweren, bie Ertoffen rein zu balten, und jetermann Recht und Billigfeit witerfahren zu laffen. Bon welchen Liebern find noch eiliche Geseich verbanden, je terna no alten Leuten, bie fie in ihrer Jugend werten, und ohngefabr fo lauten.")

Aber so woll'n wir's heben an, Wie sich's bat angespunnen, Es ift in unfer deren Land also gestatt, Daß ber herren Räthe treib'n groß Gewalt, Drauf baben sie gesunnen.

Thilringerland, du bift ein fein gut Land, Ber bich mit Trenn that meinen, Du gibft uns des Beigens und des Beins so viel, Du fönnt'st einen Landsherrn wohl ernähr'n, Und bist ein Landbein is Keine.

Wo ber Geier auf bem Gatter sitt, Da beihen bie Kischein setten; Es bünft mich ein seltzam Narrenhies, Welcher herr sein'n Rathen gehorcht so viel, Muß mancher armer Mann entgesten.

Ein ebler herr aus Thuringerland, Derzog Mithelm von Cachfen, Lieftet ibr bie alten Schwertgrofden wieber ichlan, Als euer Boreltern hab'n gethan, So möcht eur Deil wohl wieber wachsen. So würben bie Stabt' von Gelbe reich, So wirben wieber gute Zeiten, So tonnten euch eur arme Leut' beiftabn, Wenn ibr fie in Rodben that rufen an, Es mar zu fürmen ober zu ftreiten.

Wo das gut Gelb im Land umfährt, Das haben bie Pfaffen und Juben. Es ist dem reichen Mann alles unterthan, Die ben Wucher mit ben Jilben han, Man vergleicht sie einem Stockruthen.

Sat einer bann ber Pfennige nicht, Er muß sie wahrlich schieden, Der reiche Mann, ber hat's baheim in seinem Haus, Er sieht gleich wie eine Steineule heraus, So geschieht manchem Armen oft und bide.

### 32.

# Die Fürftentafel.

Eine bobmifche Gefcichte. 1 Ber ift jene, bie auf gruner haibe

Sitt in Mitte von zwölf ebeln Heren? Ift Libussa, ift bes weisen Arcto Weise Tochter, Böhmenlandes Fürstin, Sitzet zu Gericht und sinnt und richtet.

Aber jego spricht fie scharfes Urtheil Rogan, einem Reichen. Und ber Reiche Fähret auf im Grimme, schläget breimal

<sup>1</sup> Sagede bobmifche Chronif. Es ift ber Urfprung tes Regentenftammtes, ber in mannlicher Linie von 722 bis 1306, in weiblicher jest nach Bobmen beberricht. M.

Mit bem Speer ben Boben und ruft alfo: "Beb uns, Böhmen, web uns, tapfre Männer! Die ein Weib verjochet und betrüget, Beib mit langem haar und turgen Siunen — Lieber fterben als bem Beib bienen."

Und Libuffa hört's, und ob es freilich Tief sie träntt in ihrem fillen Busen, Denn bes Landes Mutter, aller Guten Und Berechten Freundin war sie immer, Dennoch lächelt sie und rebet gütig:

"Beh benn euch, ihr Böhmen, tapfre Manner, Daß ein lindes Beib euch liebt und richtet: Sollet einen Mann zum Fürften haben, Einen Gefer flatt ber frommen Taube."

Und stand auf voll schönen stillen Zornes, "Morgen ist der Tag, wenn ich euch rufe, Sollt ihr haben, was ihr wilnschet."

Alle Blieben flumm und tiefbefchunt: stehen, Füßten alle, wie sie übel lohnten Ihrer Treu' und Mutterlieb' und Beisheit; Doch gesprochen war's und alle süsten Auf den Worgen, auf den Mann und Fürsten, Gebn mit bellen Saufen auseinander.

Lange hatten viele reiche Herren Rach Libussens Hand und Thron getrachtet, Sie gesoft mit Schmud und Schmeicheleien, Reichem Gut und Herrben. Doch Libussa Wolkte nie sich Hand und Thron vertausen. Wen nun wird fie mablen? Alle Ebeln' Schlafen unruhvoll und hoffen Morgen.

Morgen tonunt. Die Seherin Abuffa Ift noch ohne Schlaf und ohne Schlaf und ohne Schlammer, Ift auf ihrem hohen beil'gen Berge, Bragt die Göttin Klimba, bis die Göttin Enblich fpricht und kfipet Reiches Zufunft:

"Auf! wohlauf Libuffa, steige nieber, Hinterm Berge bort, an Bila's Uffer Soll bein weißes Nes ben Kürften finben, Der Gemahl bir sen mib Stammes Bater, Fährt ba emsig mit zwei weißen Stieren,

In ber Sand die Ruthe seines Stammes Und hält Tafel ba auf eisern'm Tische. Eile, Tochter, Schidfalsstunde eilet."

Schwieg bie Göttin und Libussa eifet, Sammlet ihre Böhmen, legt bie Krone Nieber auf die Erbe und spricht also:

"Auf! wohlauf ihr Böhmen, tapfre Männer, hinterm Berge bort, an Bila's Ufer Soll mein weißes Rog ben Fürsten finden, Der Genach mir sev und Stammes Bater, Fährt da ensig mit-zwei weißen Stieren, In ber Hand die Ruthe seines Stammes, Und högtle Aufe das die Tische darüber, Sicher Kinder, Schickslassund zu siegen Auflick gelt Lafel da auf eisen'n Tische.
Eilet, Kinder, Schickslassunde eilet."

Und fie eiten, nahmen Kron' und Mantel Und das Rog vor ihnen, wie der Wiud schuell, Und ein weißer Abler über ihnen — Herters Werte, XVI. Lit, u. Kunft. IV. Bis an Bila's Ufern überm Berge Stand bas Roft und wiebert einem Manne, Der ben Ader bflüget. Tiefverwundert Steben fie. Er ichreitet in Gebanten, Bfliget emfig mit zwei weißen Stieren, In ber Rechten eine burre Ruthe. Und fie boten laut ihm guten Morgen. Stärfer treibt er feine weißen Stiere, Boret nicht. "Gev uns gegruftet, Frember, Du ber Götter Liebling, unfer Ronig!" Ereten zu ibm, legen ibm ben Mantel Um bie Schulter und bie Konigefrone Muf fein Saupt. "D battet ihr mich immer Bflugend meinen Ader laffen enben! Spricht er, eurem Reiche follt's nicht ichaben Doch es ift bes ichnellen Schidfale Ctunbe." Und ftedt ein bie Rutbe in die Erbe, Band bie weifien Stiere los vom Pfluge: "Gebt, woher ibr tamet!" Plotfic boben Sich bie weißen Stiere in bie Luft bin, Bingen ein ju jenem naben Berge, Der fich fcbloft, und aus ihm iprang ein faules Baffer, bas noch jeto fpringet. Blotlich Grünete bie Ruthe aus bem Boben, Sprieget oben in brei 3meige. Staunenb Gehn fie alles. Und Brzempfl, ber Denter, (Mljo mar fein Name) febrt ben Bflug um, Langet Raf' und Brob aus feiner Tafche, Beift fie nieberfiten auf bie Erbe, Legt bie Mablgeit auf ben Bflug mit Gifen: "Saltet benn mit eurem Rürften Tafel,

Und sie flaumen ob des Schickfalipruches Wahrheit, sein den Cisentisch ver ihnen Und die Kutte grünen. Und o Wunder, Schnell vertrodnen zwei der breien Zweige, Und der deite blickt. Endlich fömen Sie nicht schweigen, und der Pflüger redet: "Staumet nicht, ihr Freunde, die Billithe, Ih mein Königsstamm. Es werben viele Wollen berrichen und berdorren. Siner Wird mur König seyn und billben."

""Aber

herr, wozu ber sonbre Tifch von Eisen ?"" "Und ibr wiffet nicht, auf welchem Tische Stets ein König iffet. Eisen ift er, Ihr bie Stiere, bie sein Brob ihm pflügen."

""Aber Here, ihr pflügetet so emsig, Bürnetet, ben Ader nicht zu enben?" "D hätt"ich ihn enben tönnen, hätte Euch Libussa später mir gesenbet; Riemals wütte bann, so sprich bas Schidsal, Eurem Reiche süße Krucht ermangeln. In ben Bergen sub nun meime Stiere."

Damit Kand er auf, und sieg aufs schäne Beise Wos, das scharrt und triumphiret. Seine Schuse waren Lindenrinde Und mit Bast von seiner Dand genäset. Und sie legen an ihm Fürstenschope. "Laffet, rust der Files von weißen Rosse, Laft mir meine Schus von Lindenrinde, Und mit Bast von meiner Dand genähet, Daß es meine Gobn' und Entel feben, Bie ihr Ronigevater einft gegangen!" Riift bie Couh, und barg fie in ben Bufen. Und fie reiten, und er fpricht fo gutig, Und fo weife, bag in feinem langen Rleibe fie faft einen Gott erblidten. Und fie famen au Libuffens Cofe, Die ibn frob empfing mit ibren Jungfraun, Und bas Bolt, es rief ibn aus jum Flirften, Und Libuffg mablt' ibn fich jum Gatten, Und regierten gut und froh und lange, Gaben treffliche Befet unb Rechte, Bauten Stabte, und bie Ruthe blübte, Und bie Chube blieben Angebenten, Und bie Bflugichar faumte nicht, fo lange Brimislaus und Libuffa lebten.

Weh, ach weh, die Ruthe ift verborret, Und die armen Schuhe find gestohlen, Und ber Eisentijch ift gilldie Tafel.

33.

# Der Fürftenftein.

Deutsche Sage. 1 Der Baner.

Wer ift jener, ber in hohen Ehren Branget her mit Fahnen und Panieren? Broar fein Kleib ist arm und Hut und Schuhe;

<sup>1</sup> Die aus uralten Zeiten bis 1414 bergebrachte Manier, ten herzog von Rarnthen ju inftalliren. Der furftenftein fieht unmeit Rlagenfurt, von Glafeburg mar ber Bauer.

Und ein hirtenflab in seinen Sanden, Und da vor ihm wird ein bitres Pfingpferd Und ein ichnauzes magres Rind getrieden. Aber hinter ihm welch ein Gesolge Glänzender mit helmen, hohen Bilfchen Und mit harnisch, Schwertern, raschen Rossen, Die die Erde flampfen und verachten, Sich in Golde brüften.

> Landesbote. Alter Bater,

Sieh, hier tommt ber neue Fürft bes Lanbes.

Fülft bes Lanbes? 3ch bin Fülft bes Steines, Der mir hier auf meinem Acher lieget, Bater meines Haules, meiner Kinder, Fülft bes Brobs, burch meinen Schreif erworben – 3ft er Lanbesbater? Ein gerechter Richter und Beförberer ber Wehlsahrt Und ber Freiheit feiner Kinder? Ift er Schrimer seines Glaubens und ber Wittven Und ber Baifen Bater?

Lanbesbote. Er wird's werben! Bauer.

Und hat er dagu auch Muth und Angend? Um der Wohlsabrt seiner Kinder willen Arm gu bleiben, wie er jegt da gebet? Um des Rechtes seiner Kinder willen Arm zu werden, daß vom blirren Pflugpferd Und vom ischwarzen Rind er milise seben Und vernigt seyn? Lanbesbote. Amen! er wird's werben. Bauer.

Run fo zeig' er feines Rechtes erfte Brobe, wie er biefen Stein gewinne, Der nun mein ift.

Fürft.

Sechsig Pfennig Silbers Sollen bein sepn, und die beiben Thiere Und mein Reib, mein hut und meine Shuhe Und bein haus und Ader sollen frei febn.

Bauer.

Wohl, fo geb' ich bir ben Stein jum Richtstubl Und jum Furftenfig. Und fep ein rechter Richter, neuer Furft, ber nur mit Gute, Richt mit Erut gewinnet, was ibm noth ift.

Lanbesbote.

Landessürft, nun steig auf beinen Richtstuhl, Zeuch bein Schwert, und schwert, and schwend and Nord und Süben, Oft und Westen, daß du beiner Kinder, Die eings um dich stehn und ringsum wohnen, Schutz und Psseger, deines Glaubens Schirmer, Bater aller Wittmen, aller Waisen, Wenn von Oft und West und Nord und Süben Sie die schreien, unermildet sehn willt.
Thu's und schwör'.

Fürft.

3ch schwere unterm freien himmel, schwinge bieß mein Schwert gen Often Und gen Best und Rord und Süben ringsum, Meiner Kinder Bater, Schut und Pfleger, Schirmer meines Glaubens, aller Bittwen, Aller Baifen, wenn von allen Seiten Sie mir ichreien, fels und fürft zu werben: Das so wahr, als mir von allen Seiten hilfe Gottes fomme!

> Das Bolt. Amen, Bater!

> > 34.

# Das Rog auf bem Berge. Gine bobmifche Cage, 1

Glangenb angufchauen find ber Erbe Mond und Conne, fcones Golb und Gilber, Brachtig funteln fie bervor, und fcmuden, Und find toftlich alles zu erfaufen, Rur nicht Leben und Gefunbheit. Machtig Biebet an ihr Glang, bag nur ber Arme Bagt fie ju entbehren, und ber Reiche Stets, je mehr er bat, je mehr er luftet. Alfo reich mar Bohmenlanbes Bergog Rrgesompel. Gein Lanb mar gwifden Bergen, Die ihm Baume, Golb und Gilber fprofiten. Und bie Fluffe goffen Golbesforner, Die bie Armen mufden und ihm gollten. Aber er grub tiefer in ber Berge Bauch, und holt ber alten Mutter Erbe Eingeweib' berbor; erbeutet Stilde Golb und Gilber, fcmerer ale er felbit mar, Und legt Berge feinem Abgott nieber; Doch je mehr er bat, je mehr ibm feblet. 1 Mus ber Mitte bes neunten Jahrbunteris. De.

Lanb und Meder liegen ungebauet; Mies Bolt, verbannt in granfe Tiefen, Bulft bie Erb' auf, feufget auf jum Fürsten; Doch wo bort ein Fürst bes Boltes Ceufger Tief im Bauch ber Erbe?

Und ber himmel Gret sie; und plöglich wird der himmel, Wie des Fürsten herz, ben Erz und Eifen, Denn es regnet nicht... Aus bürrem Boben - Steigt hervor ber hunger, blaß und gräßlich; Bürget hausen, arme hausen nieber, Und begräßt sie tief im Bauch der Erde.

Und es wallen haufen, arme haufen Dungernber, Berichmachtenber zum hirtent: "Bater, gib uns Brob für unfre Kinder, Und für uns. Wir flerben! Laß uns lieber Unfre Keder banen flatt ber Berge, Statt der Gruben uns in hütten wohnen! Bater, höre beine Kinder! höre!" Und es höret sie ein andrer Bater, Der sich nang in seinem Berge wohnte, Und sich ofte bes Bolles Noth erbarmte — Sört die Wundersage!

Einst am Abenb
Ging ein Ebler, ber bes Landes Jammer Tief im Herzen fühlte, der zum Führten Oftmals trat, und immer bat vergebens; Er, der Armen Juftucht, er, ein heller Etern im Dunkeln, der sein letztes Brod mun Unter seine Mitgenossen theilte, Horymprz ging traurig in ber Biffe, Und hrach bei fich affer "Bofin sell ich? — Bieberkehren in mein Saus bes Clenbs, Bett bes hungers und bes Tobes Wohnung; Ober —"

Und ein Dann fand ploglich vor ibm, Boch und greis. Er bielt ein Roft am Baume, Roffes Angen funtelten wie Blite, Ceine Rafe fprubte Feuerfunten, Und bas Rog mar weiß. Der greife Mann fprach: "borombra, bu Guter, nimm bas Rog bier; Schennit ift fein Rame, bei bem Ramen Renn' es in ber Roth; es wirb bir belfen. Aber jett geh' und verschütte eilig Alle Bergestlufte. Aus ben Rluften Steigt ein Dampf gen Simmel, Beft ben Urmen." Alfo fprach ber Dann, und ibm bor Augen Bing er in ben Berg; ber Berg verfclef fic. Und mit bellen Mugen ftanb bas Roft ba. Wieberte und icharrte. Bitternb fafit es Borompra, und ftreichelt es gar freundlich: Schennit, lieber Schennit, bei bem Ramen Renn' ich bich; bu follt, bn wirft mir helfen!" Edwang fich brauf; bas Roft flog wie ber Wind ichnell Bin jum Golbgebirge. Bletfich wiebert, Ctampft bas Roft, und taufenb Bergegeifter, Alfen, Zwerge tommen ibm an Gulje; Tief aufbeulend fiel bie graufe Rluft au. Mitternacht mar's, und ber Mont am Simmel

Mitternacht mar's, und ber Mont am Simmel Leuchtet' freundlich. Bie ber Pfeil im Binbe

Flog das Roff, und trug ihn hin jum Palast Arzes om pels. Es dämmert kaum der Morgen; Dorh mprz ist da, und dient dem Fürsten; Seine Feinde, die die Botschaft bringen, Kommen eilend erst den zweiten Tag an. Weh nun, weh dem gräulichen Berwässer, Der dem Könige sein derz geraudt hat! Bir ihn ditten seine treuen Freunde: "Herr, ist er nicht gestern hier geweien? Und wer sann im Fluge dort und hier senn? Belches Mannes Dand bermag in Siner Nach sie zu verschilten, dies Kiliste?" All umsons! "Er sterde Worgen sterb er!"

Morgen tommt, und seines Tobes wartend Steht ber Gute; als bas Wort bes Mannes Aus bem Berge wie ein Blit ihn burchsuhr: "Schennit ift sein Rame. Bei bem Namen Nenn' es in ber Noth; es wird bir hessen."

"Serzgs, hricht er, ch ich sterke, gömne Mir noch eine steine Frend' und Bitte, Lass mein Roß mich, meinen Freund im Leben, Einmal noch auf biesem Platze tummeln." Dessen lacht der Fürst. Berriegelt werden Alle Pforten. Zeht, du Bergverwölster, Wird bie Thorenbitte bir genähret.

Horymprz geht ängftig zu bem Stalle, Wo fein Roff mit hellen Augen traurig Steht und harret, als ob es ihm fprache: "Paft bu mein vergeffen?" Ihn erblidenb Biebert's auf, und beut ihm feinen Ruden: "Schennit, lieber Schennit, bilf, o bilf mir!"

Kaum hat er das sille Wort gesaget,
Ift es in der Luft, und trägt ibn iser
Thor und Riegel, bin zu seinem Schosse,
Wo ihn tausend Gute fred empfangen,
Fosgend ihm, wie Bienen ihrem Weiser,
Aber Schennis stehet traurig, neiget
Matt das Haupt; sein Auge glänzet dunkel,
Und o Bunder! es erthebt die Simme:
"Sterben muß ich, muß ein Raub der Wösse,
Wuß ein Ass sin hund' und Geier werden,
Wen du eilig mich zu meinem Berge
Richt gekeitest. Wein Wert ist vollendet."

Eilig sühret er's zu seinem Berge,
Der sich aufhatt, und es stand der Rann da:
Freudig wiehert ihm das Ros mit hellen
Augen, neu-verstüngt. Der Mann sprach freundlich
"Bohl dir, daß du thatest was zu thun war!
Dasik wird des Landes Retter beisen.
Brimissaus ist mein Name, Böhmens
Erster Fürft din ich und Stammes Bater;
Dieses Roß, es ist das Roß Libussen,
Das, auf welchem oft sie ihre Kinder siehet.
Und aus Noth errettet." Also sprach er,
Rahm das Roß, und zing sinein zum Berge.

# IX. Das fechste Buch. Lieber ber Bilben.

1.

# Bu ben Liebern ber Dabagaster.

(Mus tem Frangofifcheu tes Ritter Parny.)

"Die Infel Madagascar ist in eine ungählige Menge Meiner Gebiete gerschnitten, weden jedes seinen eignen Fürsten hat. Diese Fülrsten sühren unaufhörlich gegen einander die Baffen, und der einzige Endzweck aller dieser Kriege ist, Gefangene zu machen, die sie an die Europäer vertaufen können. Dhne uns würden also diese Bölter friedlich und glüdlich seben.

Die Madagassen besiehen Geschickstehet und Berstand, sind redlich und gasstreit. Diesenigen welche die Küssen bewohnen, trauen mit gutem Grunde den Fremden nicht, und fassen bervögenen der Verlicht ab, welche die Kussein, ja selöst die Berträge mit aller Borsicht ab, welche die Kussein, ja selöst die Beinen gehn die Männer mißig, und die Frauen arbeiten. Musst und Lang lieben sie mit Leidenschaft. Ich gabe einige Leider gehaumest und übersetzt, die und einen Begriff von ihren Gebräuchen und Sitten geben können. Sie haben leine Berte; ihre Poesse ist nichts als eine geben können. Sie haben keine Berte; ihre Poesse ist nichts als eine gebildetere Prose. Ihre Musst ist einsgab, janst, und immer schwermittige.

### Der Ronig.

Wie heißt ber König biefes Lanbes? — Ampanani. — Boift er? In ber faniglichen hitte. — Filipre mich vor ihn. — Kommit bu mit offner hand? — Ja, ich tomme als Freund. — Du tannft bineingeben.

Heil bem Fürsten Ampanani! — Dir auch Seil, weißer Menich; ich bereite bir eine gute Aufnahme. Was sucht bu bei uns? — Ich will biese Land besehn. — Deine Schritte und Blide sind frei. Aber, schon sinten bie Schatten, die Stunde ber Mendmasseit nacht.

Stlaven, breitet auf bem Boben eine Matte, und bebedt fie mit breiten Blattern bes Bananasbaums.

Tragt Reis, Milch und reife Früchte auf. Geb, Nehale; bas foonste meiner Mabchen bebiene biesen Frembling; und seine jungen Schwestern beluftigen bas Mahl mit ihren Tangen und Gesangen.

### 2.

### Der Ronig im Rriege.

Belder Tollflibne wagt's, Ampanani jum Kampfe ju forbern? Er faft seinen Burspiele, ber mit einem geftigten Knochen betrecht ift, und schrietet mit großen Schritten fiber die Ebne. An seiner Seite wandelt sein Sohn: er erhebt fich wie ein junger Palmbaum auf bem Berge.

Stürmische Winbe iconet bes Palmbaums auf bem Berge.

Jahlreich sind seine Keinde. — Ampanani sucht nur einen von ihnen, und sinder ihn. Tahirer Feind, glängend ist dein Ruhm: der erste Sies deines Bursspieses hat Ampanani's Blut verzossen. Aber sein Blut fließt nicht ungerächt! Du füllst, und dein hall ist bie Lofung bes Schredens für beine Krieger. Sie fliehn in ihre Hitten gurud; auch bier verfolgt fie ber Tob noch. Schon liegt, vom flammenben Bech angegundet, bas gange Dorf in Afche.

Friedlich geht ber Sieger gurud, treibt vor fich her bie bruflenben Beerben, bie geschlossenen Gefangenen und bie weinenbeu Frauen. — Unfchulbige Kinder, ihr lächelt, und ihr fepb Stlaven.

3.

### Tobtenflage um bes Ronigs Cohn.

Ampanani.

Mein Sohn ift im Rampfe gefallen! O meine Freunde, weint um ben Sohn eures Filheres! Tragt seinen Körper auf ben Wohnplat ber Tobten. Eine hohe Mauer beschült ihn, und auf ber Mauer sind Seiertspfe mit brohenben Hörnern beseitigt. Scheuet bie Wohnung ber Tobten. Ihr Grimm ift schrecklich, und ihre Rache ift grausam. Beint um meinen Sohn!

Die Manner.

Rimmer wird bas Blut ber Feinbe feinen Arm rothen.

Die Frauen.

Rimmer werben feine Lippen anbre Lippen füffen.

Die Manner.

Rimmer werben bie Fruchte für ihn reifen.

Die Frauen.

nimmer wirb er an einem garten Bufen ruben.

Die Manner.

Rimmer wirb er fingen, gelagert unter bidbelaubten Baumen.

Die Frauen.

Mimmer feiner Beliebten neue Lodungen guffüftern.

#### Ambanani.

Genug ber Rlagen über meinen Sohn. Fröhlichleit folge auf bie Trauer! Morgen vielleicht gehn wir eben bahin, wohin er ging.

### 4. Trauet den Weißen nicht.

Trauet ben Weisen nicht, ihr Bewohner bes Ufers! In ben Beiten unfrer Wäter landeten die Weisen auf dieser Insel. Man sagte zu ihnen: da ist das Land, eure Frauen mögen es bauen; seph gerecht, seph gut und werdet unstre Brüder.

Die Weißen versprachen, und bennoch warfen sie Schanzen auf. Eine brobende Festung erhob sich; der Donner warb in eherne Schlünde gesperrt; ibre Priester wollten uns einne Gott geben den wir nicht kennen; sie sprachen endlich von Gehorsam und Staderei.

Eher ber Tob! — Lang und schredlich war bas Gemetzel; aber trot ben Donnern, die sie ausströmten, die ganze Heere zermalinten, wurden sie alle vernichtet. Trauet den Weisen nicht!

Reue, flürfere und zahlreichere Tyrannen haben wir ihre Fahne am Ufre pflanzen geschn. Der himmel hat für uns geschten, Regengusse, und werbeistet und vergistete Winde fandt' er über sie, sie sind nicht mehr, und wir leben und leben frei.

Trauet ben Beifen nicht, ihr Bewohner bes Ufers!

### 5. Zanhar und Riang.

Banhar und Riang haben bie Welt geschaffen. D Banhar! an bich wenden wir unfre Bitten nicht; warum sollte man ben guten Gottebitten? Riangs Born muffen wir fillen.

Riang, bofer, gewaltiger Gott, lag ben Donner nicht über unfre Saupter rollen; befiehl bem Meere nicht, feine Ufer gu burchbrechen; icone bie machsenben Fruchte; borre ben Reis nicht in feiner Blitte; öffne ben School unfrer Frauen nicht an ungludlichen Tagen, und zwinge feine Mutter bie Poffnung ihres Alters im Meere gu begraben.

D Riang! zerstere nicht Banhars Wohlthaten alle. Du regiereft über bie Bofen; ihre Bahl ift groß genng; quale bie Guten nicht!

6.

# Ampanani.

Ampanani.

Junge Gefangene, wie ift bein Rame?

3ch beife Baina.

Ampanani. Baina, bu bift ichon, wie ber erfte Strahl bes Tages. Aber

warum entfallen beinen Angen Thranen?

D Ronig, ich batt' einen Geliebten.

Do ift er?

Baina.

Bielleicht ift er im Rampfe geblieben; vielleicht hat er fich burch bie Flucht gerettet.

Ampanani.

Lag ibn tobt feptt, ober flieben; ich will bein Geliebter fepn.

D Rönig, habe Mitteib mit ben Thranen, bie beine Fuße beneben.

Ampanani.

Was willft bu?

#### Raina.

Dieser Unglidliche hat meine Augen, hat meinen Mund gelifft,
an meinem Busen hat er geschlummert, er ist in meinem herzen,
und nichts kann ibn berausreifen —

#### Ampanani.

Rimm biefen Schleier, bebede beine Reize. Fahre fort.

Laß mich ihn suchen unter ben Tobten ober unter ben Lebendigen. Am pan an i.

Beh, schöne Baina. Sterben milffe ber Unmensch, welcher Kuffe rauben tann, die mit Thränen vermischt find.

## 7.

mê.

## Der Ronig unterm Baum.

Silf ift's, in ber Site bes Tags unter einem fchattigen Baume ju ruben, und ju barren bis ber Wind bes Abends Rublungen bringt,

Nahet, ihr Franen! Während ich hier unter bem schattichten Baume ruse, erfrent mein Dir burch eure wallenben Tone! Wiederbolt bas lied bes jungen Madhens, wenn ihre Finger bie Matte stechten, oder wenn sie die cigen Bad bom Reise wegichencht!

Meine Seele liebt ben Gejang. Der Tang ift für mich so suße ein Kus. Laßt eure Schritte langsam wallen; abmt bas Bergnigen selbst nach.

Der Bind bes Abends erhebt sich; schon ichimmert ber Mond burch bie Baume bes Bergs. Geht und bereitet bas Mahl!

## 8.

# Der Born bes Ronigs.

Wo bift bu, schöne Yauna? Der König erwacht, liebevoll breitet fich sein Arm nach bir aus. Wo bift bu, strafbare Yanna? Derbers Werte. XVI. Lit, u. Runft. IV. 28 Ruhige, füße Freuben toftest bu in ben Armen eines neuen Geliebten. Gife, Mabchen! Es find bie letten beines Lebens.

Schredlich ift ber Born bes Königs. — Bachen, fliegt bin, greift Pauna, und ben Berwegenen, ber ibre Liebtofungen empfängt!

Da tommen fie, nadenb, in Retten. Liebe mifchet fich in ihren Bliden mit ber Furcht. —

Ihr habt beibe ben Tob verbient; ihr follt ihn haben.

Berwegner Jungling, nimm biefen Burffpieß und burchftog beine Geliebte!

Der Jüngling schauberte, er flürzte brei Schritte zurück; und bebeckte seine Augen mit den Handen. Das gärtliche Mächen warfinn Blide zu, füßer denn der Honig des Frühlings, Blide wo, die Liebe durch Thränen schimmert. Wilthend ergreift der König det slückverlichen Wurftpiese durchstehen ift Paama; fie sunt nieder, ihre schönen Mugen schließen sich, und der letzte Seutzer dringt ans ihrem stercenden Munde. Ihr trosslose Gelieber beicht in einen Schrei des Entsehens aus; ich habe den Schrei gebört, er ist wiedergehallt in meiner Seele, und sein Andenten erstüllt mich mit Schaubern. Schon empfängt er den Todessstreich, und sinkt auf den Leichnam seiner Geliebten.

Unglidliche! Schummert gusammen, schlummert im Frieden in ber Stille bes Grabes!

#### 9.

### Die unmenfcliche Mutter.

Eine Mutter schleppte ihre einzige Tochter ans Ufer, um fie ben Beifen zu verlaufen.

O meine Mutter! Dein Schoof hat mich getragen, ich bin bie erste Frucht beiner Liebe; was hab' ich gethan, um bie Stlaverei zu verdienen? ich habe bir bein Alter erleichtert; habe fur bich bas

Feld gebaut, für dich früchte gebrochen, für dich die Fische des Kusses verschaft, habe dich vor der Kätte bewahrt, in der Hisp dich unter dustender Schatten getragen, bei dir gewacht wenn du schieften und die Infecten von deinem Geschete geicheucht. D meine Mutter, was wirst du ohne mich werden! Das Geld, welches du sir mich besommst, wird die nich werden! Das Geld, welches du sir mich bestammt, wird die sie seine andre Tochter geben. Im Clende wirst du ymschmunen, und mein größter Schnerz wird sein dich die nicht bessen das ich die nicht bessen der einzige Tochter nicht!

Fruchtlofe Bitten! Sie ward verlauft, mit Ketten belastet au bas Schiff geführt, und verließ auf immer ihr theures, sußes Baterland.

### 10. Unglückliche Tage.

Furchtbarer Niang! warum öffnest bu meinen Schoof an einem ungludjeligen Tage?

Wie stiß ist das Lächeln einer Mutter, wenn sie sich neigt über das Antlit ihres Ersigebornen! Wie grausam der Angenblick, wo eben diese Mutter ihren Ersigebornen in den Aus wirft, nm ihm das Leben zu nehmen, welches sie kaum ihm gab!

Unschuldiges Geichopf! ber Tag, ben bu fiehft, ift ungludlich; und alle, die auf ihn folgen, stehn unter feinem traurigen Ginfluß.

Wenn ich dich seben sasse, wird Höflicht die Blitthe beiner Wangen zerstren, ein hichzose sieber wird deine Abern durchglüssen; mmringt von Leiden wirft din aufwachsen; der Sast der Homenachen wird auf deinen Lippen bitter werden; ein vergisteter Sauch wird den Reis verdorren den deine Hände pflanzen werden; die Fische werden beine Nebe auskundschaften und slieben; kalt und ohne Schiebeit wird der Ans dere Geliebten sehn; Traurigkeit wird die fin ihren Armen versolgen.

Stirb, o mein Sohn, ftirb Einmal, um nicht taufenbmal zu fterben! , Graufamer Zwang, furchtbarer Riang!

11.

# Un die Regengöttin ...

Peruanifd.

"Aus einem Theil ber allgemeinen Reifen. Die Berftellung ber Perusanet von Donner und Blig fie bedantlich in den Wolfen fie gei in bimmliche Madoen mit einem Wolffertruge in ber hant, beitellet um zu geböriger glei ber Erde Regen zu geben. Unterläft fies, läft fie bie Gret in Treifchmachten, fo femme ibr Bruber, gerichlagt ihren Arug, bas gibt Blig ung Denner, und bann zugleich Regen.) Gibt weiter bei ber ber bei Den-Schöne Göttin, himmelstochter,

> Mit bem vollen Basserfruge, Den bein Bruber bann gerichmettert, Daß es wettert Ungewitter, Blip und Donner! — Godiene Göttin, Königstochter! Und bann gibest bu uns Regen, Miben Regen. Doch bu streuest Dit anch Fieden, oft anch Schlossen, Denn so hat bir's er, ber Belgeist, Er ber Weltgett, Biratocha, Unvertrauet, anempjossen,

> > 12.

### Un fein Dabchen.

Pergantich. Schlummre, ichlumme', o Mabchen, Sauft in meine Lieber,

Mitternachts, o Mabchen, Bed' ich bich icon wieber!

644808



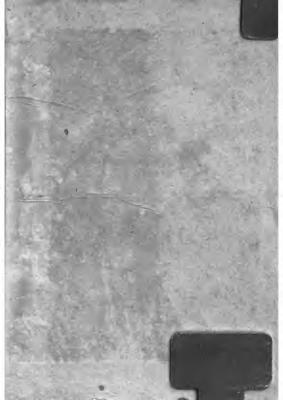

